

#### Keine Doppelbelastung Jugendlicher

Die Vormittagsstunden gehören der Schule, während die Nachmittage grundsätzlich der Hitler-Jugend und dem Elternhaus zur Verfügung stehen. Mit dieser Vereinbarung, die zwischen dem Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und dem Jugendführer des Deutschen Reiches getroffen wurde, ist das Verhältnis zwischen Hitler-Jugend, Elternhaus und Schule neu geregelt worden. Die Ausführungsbestimmungen dieser Vereinbarung besagen weiter, daß der Sonnabendnachmittag sowie ein örtlich von beiden Teilen zu bestimmender Nachmittag schulaufgabenfrei bleiben und uneingeschränkt für den HJ.-Dienst zur Verfügung stehen.

Wird über den Rahmen des von der Reichsjugendführung erlassenen Dienstplanes für die übrigen Nachmittage der Woche HJ.-Dienst, insbesondere Führerdienst angesetzt, so bedarf dieser der Genehmigung der zuständigen Bannführung. Es ist dabei besonders Rücksicht zu nehmen, daß den Jugendlichen sowohl ausreichend Zeit für das Elternhaus und die häuslichen Schulaufgaben als auch persönliche Freizeit bleibt.

Die Bestimmungen über Ferienzeit, Fahrten und Lager sehen vor, daß die Jugend während der Ferien von der Schule nicht in Anspruch genommen wird. Land-, Großfahrten und Sommerlager finden nur in den Ferien statt.

Im Hinblick auf die Vordringlichkeit einer gründlichen und umfassenden fachlichen Berufsausbildung soll die Arbeit der Berufs- und Fachschulen durch den Dienst in der Hitler-Jugend nicht beeinträchtigt werden, und eine Befreiung vom Unterricht nur in Ausnahmefällen erfolgen.

Um für die Zukunft eine Doppelbelastung der Jugendlichen auszuschalten, sind auch die Funktionen von Schule und Hitler-Jugend in der Leibeserziehung abgegrenzt worden. Aufgabe der Schule ist die Grundausbildung aller Jungen und Mädel, soweit sie die Schule besuchen, und die freiwillige Ausbildung von besonders begabten Jugendlichen zu Vorturnern. Die leibeserzieherische Arbeit der Hitler-Jugend ist die Durchführung des Pflichtsports, Wehrertüchtigung der männlichen Jugend, freiwillige Durchführung des Leistungs- und Wettkampfsports sowie die lehrgangsmäßige Ausbildung geeigneter Jugendlicher zu Lehrwarten.

## Was wir im MÄRZ bringen!

| , |
|---|
| ) |
| • |
| 3 |
| ) |
| ) |
| ) |
| 0 |
| ) |
| • |
| ) |
| 0 |
| ) |
| 3 |
| ) |
| ) |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
|   |

Hauptschriftleiterin: Hilde Munske, Reichsjugendführung, Berlin W 35, Kurlürstenstr. 55 Verlag, Anzeigen- und Vertriebsabteilung: Hannover, Georgstraße 35

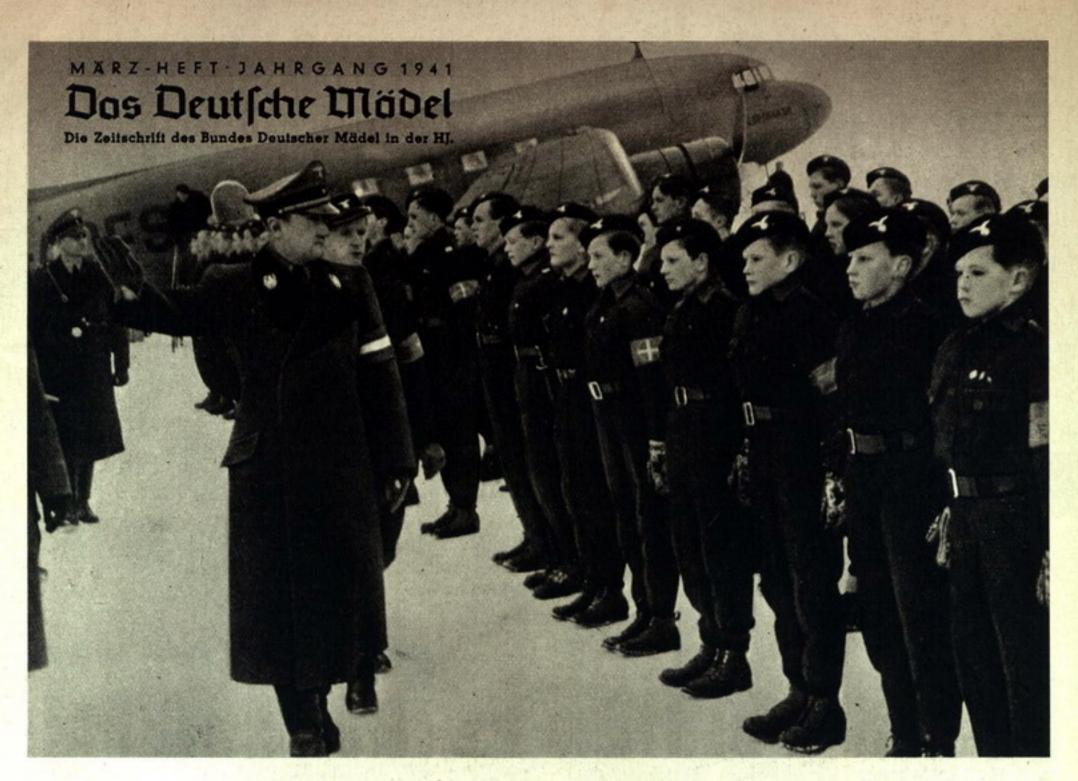

# Freundschaft von Herz zu Herz

Im Herbst letzten Jahres saßen wir mit einer Abordnung der norwegischen Quisling-Jugend im Auslandshaus der HJ. zusammen. Die Kameraden und Kameradinnen aus dem hohen Norden schilderten uns ihr Land und den schweren Kampf, den ihr Führer Vidkun Quisling um die Zukunft dieses Landes führt. Keiner von uns hätte geglaubt, daß unser Versprechen, einen Gegenbesuch abzustatten, so rasch in Erfüllung ginge.

Kaum hundert Meter hoch fliegt unsere Maschine über das zugefrorene Kattegat. Vor uns tauchen die ersten felsigen Wände Norwegens auf. In tiefen Schneesind die Wälder gehüllt — ein nordischer Winter, wie wir ihn von den vielen Bildern und Werbeplakaten kennen.

Ein Zettel wird den Fluggästen gereicht, mit der Feststellung, daß wir nun in den Oslo-Fjord einfliegen. Gebannt hängen unsere Augen an dieser langgedehnten Bucht.

Die Bilder des heldenmütigen Kampfes unserer Marine werden in uns lebendig. Hier verlor England seine erste Schlacht, indem die deutschen Waffen allen hinterhältigen Absiehten Englands ein jähes Ende bereiteten.

Auf dem Flugplatz, den wir am Ende

des Oslo-Fjords ansteuerten, waren in den ersten Tagen des Norwegenfeldzuges deutsche Kampfmaschinen gelandet und hatten die tapferen Soldaten abgesetzt, die auf sich selbst angewiesen, Oslo unter den Schutz der deutschen Waffen nahmen.

Die Norweger werden es zu einem späteren Zeitpunkt zu würdigen wissen, daß diese Männer ihrer Hauptstadt das Schicksal Dünkirchens erspart haben.

Wie anders ist nun unsere Ankunft. Zu Ehren des Reichsjugendführers Axmann war eine Abordnung der norwegischen Jugend angetreten, und die hübschen norwegischen Mädel entboten ihm den herzlichen Gruß ihrer Heimat.

Dieser Empfang leitete Tage einer aufrichtigen Kameradschaft deutscher und norwegischer Jugend ein. Mögen jene Vertreter eines englandhörigen Norwegen heute noch verächtlich auf diese Jugend herabblicken, die sich zur Verfechterin der neuen Ordnung Europas erhoben hat!

Auch sie werden einmal erkennen müssen, daß der natürliche Instinkt der Jugend ein sicherer Faktor in der Politik ist, als deren gesamter geistiger Ballast alter Ueberlieferungen. Das junge Norwegen marschiert und läßt alle die in Vergessenheit ge-

raten, die der Entwicklung unserer großen Zeit einen Hemmschuh legen wollen.

Riesige Plakate mit dem Kopf des Führers und einem Jungen der HJ. tragen die Inschrift "Tysklands Ungdom". "Deutschlands Jugend", diese Ueberschrift trägt auch die Ausstellung der HJ. in Oslo, die nach den Jahren der Verleumdung englischer Propagandisten nunmehr ein unverfälschtes Bild von der Jugend des Führers vermittelt.

Wir stehen am Fenster unseres Hotelzimmers, ein gewaltiger Fackelzug bewegt sich durch die Straßen Oslos, Das ist Norwegens Jugend! Hunderte und aber Hunderte marschieren hinter den grünen Fahnen.

Norweger, der du noch die Fesseln der Englandhörigkeit trägst, schau dir diese Jugend an! Sehen so Vaterlandsverräter aus? Es sind die Besten einer nach wach senden Generation, die unter Verzicht auf Popularität einer höheren Verantwortung dienen als du, der du um deinen Geschäftspartner in London oder Birmingham trauerst!

So war es auch bei uns in den Jahren des Kampfes. Wenige nur marschierten, wenige hatten den Mut, zu bekennen. Viele aber belächelten, ignorierten oder haßten diese jungen Revolutionäre. Und trotzdem meisterten sie die Zukunft.

Welche Wogen der Verleumdung und Verdächtigung mußten sie brechen, wie stark mußte ihr Glaube an die Führung sein, die die alten Gegner auf eine Stufe mit den übelsten Verbrechern stellte.

"Quislinge" nennt die englische Propaganda die jungen Norweger, die nun die Fackeln durch die Straßen der norwegischen Hauptstadt tragen. "Quislinge" werden Verrätern gleichgestellt. Verräter, weil sie dem Verrat Englands an Europa die Gefolgschaft versagten.



Sei's drum! Die "Nazis" schufen ein neues Groß-Deutschland, die "Quislinge" werden ein neues Norwegen aufbauen, und allen Verleum dern zum Trotz wird auch ein neues Europa erstehen.

Bis auf den letzten Platz ist das weite Kolosseum gefüllt. Fahnen der H.J. und Fahnen der Quisling-Bewegung schmücken den Raum. Auf der Bühne musiziert unter großem Beifall ein H.J.-Musikzug und ein Fanfarenzug junger Norweger.

Zweihundertfünfzig im Norden als Soldaten stehende HJ.-Führer stimmen die alten Kampflieder an und werden abgelöst von der norwegischen Jugend, die die Lieder ihrer Bewegung singt. Eine Kampf versammlung, wie wir sie so häufig in den Jahren vor der Machtergreifung erlebt haben!

In großen Buchstaben stehen die Worte angeschrieben, die der deutsch-norwegischen Jugendkameradschaft ihren höchsten Sinn geben: "Deutschlandund Norwegen für Groß-Germanien."

Der Führer der norwegischen Erneuerungsbewegung. Vidkun Quisling und Reichsjugendführer Axmann be-

Reichsjugendführer Axmann mit Vidkun Quisling (links) und Generaloberst von Falkenhorst in der HJ.-Ausstellung

Nach der Besichtigung des
Museums in
Oslo, in dem die
alten Wikingerschiffe untergebracht sind





treten den Versammlungssaal. Begeisterter Jubel erfüllt den Saal.

In seiner Landessprache spricht Vidkun Quisling zur norwegischen Jugend. Er erinnert an seinen Kampf um die Einheit der germanischen Völker, er prangert die Methoden der englischen Demagogie an und schließt mit dem Bekenntnis zum gemeinsamen Schicksalsweg beider Nationen. Immer wieder wird dieser Mann, der die schwere Last eines zähen Kampfes trägt, begeistert gefeiert. Es besteht kein Zweifel: Vidkun Quisling wird mit dieser Jugend die Früchte seines Kampfes ernten.

Dann spricht der Reichsjugendführer.

meraden zur Begrüßung des Reichsjugendführers nach Oslo kommandiert. Viele von ihnen haben sich in Norwegen ausgezeichnet.

Voll Stolz berichtete der Generaloberst, dem der Führer das Ritterkreuz verliehen hatte, von dem Einsatz seiner Männer. Der Reichsjugendführer überbrachte die Grüße aus der Heimat und weilte lange Zeit unter den Kameraden.

Es war ein herrliches Gefühl, zu wissen, daß das Band der Zusammengehörigkeit unsere Soldaten bis zum höchsten Norden umschließt.

Mit diesen Kameraden besuchte der



Leuchtende Plakate warben in allen Teilen Oslos zum Besuch der Ausstellung der Hitler-Jugend

Mit den HJ.-Führern besuchte der Reichsjugendführer den deutschen Heldenfriedhof in Oslo

Fast jeder Satz wird durch die norwegischen Jungen und Mädel jubelnd unterstrichen. Eine herrliche Atmosphäre des Kampfes und der Siegeszuversicht erfüllt den Raum, als die Tausenden stehend das Englandlied singen.

Der Wille zur gemeinsamen Aufbauarbeit deutscher und norwegischer Jugend findet seinen besten Ausdruck in
der Tatsache, daß an drei Tagen unsere
HJ.-Ausstellung in Oslo von 18 000 Besuchern besichtigt wurde. Langsam
fallen die Schuppen der englischen Verleumdung von den Augen des norwegischen Volkes.

Diese Ausstellung ist ein Anfang; Spielscharen, Musikzüge, Schriften und Filme werden die Kameradschäft zweier junger Generationen stetig vertiefen. Wir als Jugend wollen die Aktivisten dieser völkerverbindenden Kameradschaft sein!

Nun soll noch einem Wunsche entsprochen werden, der dem Reichsjugendführer übermittelt worden ist. Alle an der norwegischen Abwehrfront gegen England stehenden HJ.-Kameraden lassen euch herzlichst grüßen. Der Befehlshaber in Norwegen, Generaloberst von Falkenhorst, ein Freund und Vorbild der Jugend, hatte 250 unserer KaReichsjugendführer den Ehrenfriedhof in Oslo und gedachte derer, die mit dem Leben ihr Gelöbnis zum Führer besiegelten.

Denkt auch ihr immer an diese Soldaten, die in fremder Erde ruhen. Ihr Einsatz sei euch allen Ansporn in der Arbeit des Alltags, ihre Haltung sei euch Vorbild bei jedem Tun.

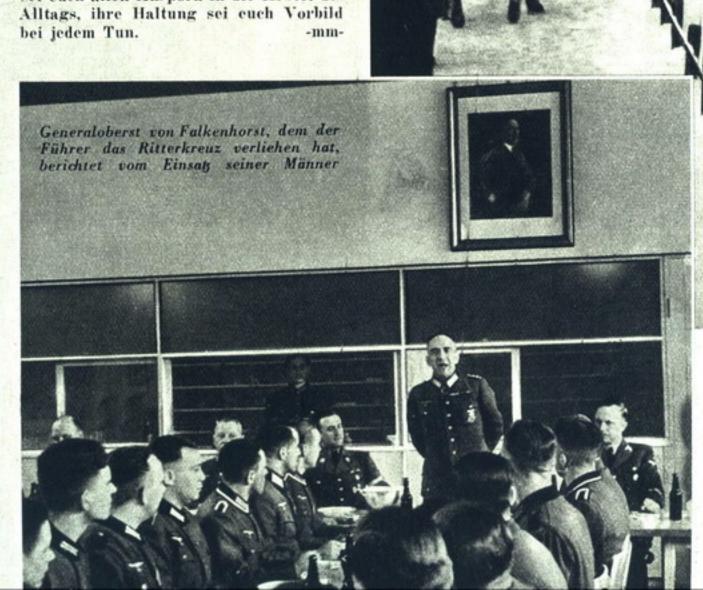



Zwei norwegische Mädel, die sich freiwillig im Arbeitsdienst zusammengefunden haben





# SIE DIENEN IHREM LAND

Tagelang mußte Bruder Heiner immer wieder berichten und erzählen, ale er von Norwegen auf Urlaub kam. So vielee hatte er erlebt, von dem wir in der Heimat keine Ahnung hatten. Von harten Kämpfen sprach er, von dunklen Nächten in Schnee und Eie, aber auch von dem hellen nordischen Sommer und von der Schönheit des norwegischen Landes.

Dabei geschah es, daß er plötlich eine Anzahl Fotos aus seiner Brieftasche zog. Junge Mädel waren darauf mit bunten Kleidern und Kopstüchern bei der Ernte, bei fröhlicher Gymnastik im Freien, bei schwerer Arbeit im Hochgebirge.

»Das ist der norwegische Arbeitsdienst«, erklärte er, »das Mädel hier im Vorder» grund ist Ingrid, bei deren Eltern ich im Quartier lag. Tüchtige junge Norweges rinnen gibt es, das kann man mohl sagen, und es haben sich schon vielmehr von ihnen zusammengeschlossen, um der Heimat zu dienen und zu helsen, als wir in Deutschland gewöhnlich annehmen.«

»Allo doch!« sagte ich und dachte dabei an jenen Sommer vor fünf Jahren, ale ich mich auf einer Norwegenfahrt sehr eingehend mit einer Norwegerin über Mädelorganisationen unterhalten hatte.

»Bei une sind noch sehr wenig Mädel organisiert«, hatte sie gesagt, »ee gibt zwar Pfadsinderinnen und auch eine Be« wegung, die den Lotten in Finnland ansgeglichen ist. Aber nach meiner Schätzung können dabei nicht sehr viele Mädel sein. Sie treten auch wenig in Erscheinung. Vielleicht noch in den Städten; aber auf dem slachen Lande sind sie fast unbekannt. Die einzigen Gruppen, die ale Organistation hervortreten, sind die Jugends

Auf dem Leiterwagen geht es zur Ernte

gruppen der Heilbarmee. Aber die sind so verschieden von une, daß wir sie nicht recht als zugehörig betrachten können. Wenn Sie einmal Gelegenheit haben, eine solche Mädelschar zu sehen, werden Sie das begreifen.«

Ich mußte damale im stillen lachen. Im Hardangersjord war so eine Gruppe eine Weile mit une auf dem Schiff gefahren. Es waren etwa dreißig Mädel mit einer Führerin gewesen. Alle trugen schwere Röcke aus graugelbem Lodenstoff, die Mädel darüber den Anorak. Die Führerin hatte eine uniformähnliche Lodensacke an, auf der die Abzeichen ihres Führerranges in fast militärischer Weise angebracht waren. Dazu hatten alle einen Hut, der an die Pfadsinderhüte erinnerte, mit einem breiten Band darum. Auf diesem Band konnte ich in norwegischer Sprache die Worte "Jugend der Heilearmee" lesen.

Sie stachen von den jungen Norwegerinnen, die in praktischer und sportlicher
Kleidung gleich ihnen zu Wanderungen
ine Gebirge zogen, so unvorteilhaft ab,
daß es mich nicht wunderte, als meine
Reisegefährtin abschließend zu mir sagte:
"Sie müssen auch begreisen, daß mit
diesem Vorbild vor Augen unsere
Mädel meist keine Lust haben, einer
Jugendorganisation beizutreten".

Inzwischen mußte sich wohl manches geändert haben, und auch ein Teil der
norwegischen Mädel mußte begriffen
haben, daß Leben und Arbeit in einer
Mädelgemeinschaft durchaus nicht mit
Nachlässigkeit Hand in Hand zu gehen
braucht. Ich ließ die Bilder des norwegischen Arbeitsdienstes noch einmal
durch die Hände gleiten. Wie nett und
gepflegt sahen alle Mädel aus!

»Mädel aller Volkeschichten - Mädel aus



Stadt und Land«, hatte Heiner gesagt. Wie bei une haben sie sich über alle Schranken und Vorurteile hinweggesett, um dort zu heisen, wo die Heimat sie braucht. Auch sie arbeiten vor allem bei den Bauern, unterstüten die Bäuerin bei der Hausarbeit, helsen auf den Feldern die Ernte bergen.

Ein besonderes Aufgabengebiet haben die Mädel an der Küste. Sie sammeln in den Schären und dem seichten Gemässer an der Küste den in riesigen Mengen angesschwemmten Schlick und Tang, der dann in großen Kisten in die Fabriken zur Weiterverarbeitung geleitet wird.

Zucht und Ordnung herricht in den Lagern diefer Madel wie bei une in Deutschland,



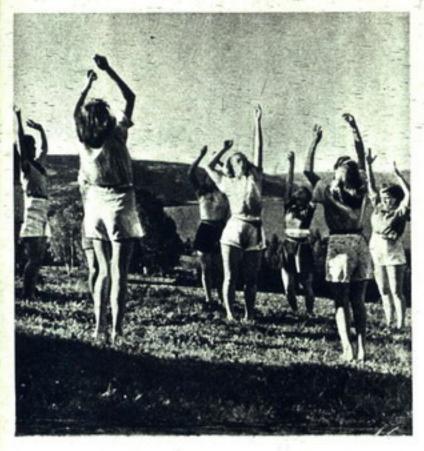

ohne daß sie es dabei nötig haben, die bewußt »militärischen« Formen der Heilearmeejugend anzunehmen. Wie unsere Arbeitsmaiden sind sie frische, natürliche und anmutige Mädel geblieben, die voll Stolz das Zeichen des norwegischen freiwilligen Arbeitsdienstes tragen. Wollen sie doch alle nur ihrem Vaterlande dienen und helsen.

Eine Berliner BDM. . Führerin.

#### BDM=Führerinnen im japanischen Arbeitedienst

Zwei deutsche Mädel, life Brunotte, die Führerin des BDM. in Japan, und Saelde Hallier, Führerin des BDM. in Tokio, nahmen im vorigen Sommer am Arbeites dienst der japanischen Mädel teil.

einen Untergau geführt hatte, erzählte den japanischen Mädeln mährend dieser Zeit von den deutschen Mädeln und dem BDM. und versuchte, ihnen Leben und Arbeit der Kameradinnen in Deutschland klar zu machen. Vieles an der Lebens- weise der jungen Japanerinnen mag den deutschen Mädeln zunächst fremdartig ersichienen sein.

Aber sie und ihre sapanischen Kameradinnen spürten, daß Deutschlande und Japane Jugend im gleichen Geist und gleichen Willen zu ihrer Heimat steht.

überall wurden die beiden Deutschen freudig begrüßt, man bemühte sich, ihnen Land und Leute zu zeigen und ihnen einen Einblick in das Leben des japanischen Volkes zu geben. Vor allem den Kriegseinsat der japanischen Mädel und Frauen bekamen die BDM.-Führerinnen auf ihrer Reise zu sehen. Mit Interesse verfolgten andererseits die Schülerinnen einer japanischen Mädchenschule die Vorführung eines deutschen Arbeitsdienstsilmes.

Daß auch das japanische Volk die gleiche Ausrichtung der beiden großen Völker begriffen hat, zeigen die ausführlichen Berichte japanischer Zeitungen über die Arbeitsdienstzeit der beiden deutschen Mädel.

"Japan und Deutschland, die beide im Krieg ftehen, find in dauernder Freundschaft verbunden. Mit dem deutschen Gruß kamen zwei BDM .= Madel in die ftille Stadt Ahita. Sie benutten beide ihren deutsch-japanische Sommerurlaub, um Freundschaft zu pflegen und sich vom Einfat des japanischen Volkes hinter der Front zu überzeugen. Sie befuchten die Madchenschule Akita Kojo, um mit den Schülerinnen zusammen den heiligen Arbeitedienst für den Shinto-Schrein zu tun. Beide find frifch und flink wie die Bachforellen und begrüßten ihre japanischen Kameradinnen mit freundlichem Händedruck.«

Eine der Zeitungen bringt einen genauen Lagerplan von drei Tagen:

»25. 8. Morgene to Uhr Eröffnungefeier. Nachmittage Arbeitedienst auf dem Grundsstück des Shinto-Schreine Gokoku Jinja, anschließend Bogenschießen, abende Filmsporführung über den deutschen Arbeitestienst.

26. 8. Vormittage 9-10 Uhr Vortrag von Frl. Brunotte über den deutschen weib- lichen Arbeitedienst. Anschließend Rodung auf dem Berge Suidosan im Akita-Park. Nachmittage Schwimmen in Shitahama. Abende Vorführung von Tänzen, Unter- haltung usw.

27. 8. Morgene 8-10 Uhr Rodung. 10 bie 11 Uhr Sport im Freien. 11-12 Uhr Teezeremonie. Nachmittage Besuch der Bergwerkeschule und der Stadtsehene= würdigkeiten.«

Diefer Ausschnitt zeigt deutlich, daß in

Japan ebenso wie in Deutschland der Arbeitedlenst seine Zeit zwischen Arbeit, Schulung, Sport und Freizeit regelmäßig und überlegt einteilt. Auch die äußeren Formen erinnern teilweise an die unseren. Eine der Zeitungen bringt eine Reihe von Tischsprüchen, die an den verschiedenen Tagen vor den Mahlzeiten gesprochen wurden.

»Diefes Essen ist une gegeben nicht nur durch die Gnade und Liebe seiner Majestät des Kaisers und unserer Ahnen, sondern durch die Arbeit des Bauern, Hand-werkers und Händlers. Wir dürfen daher kein einziges aburteilendes Wort über den Geschmack und die Menge äußern.« »Dieses Essen ist das Ernährungsmittel für unser Leben selbst. Wir dürfen daher nicht unbesonnen essen, wir sollen bes dachtsam und gut kauen, damit auch jedes Korn und Körnchen zu unserem Fleisch und Blut wird.«

"Wir sollen daran denken, daß dieses Essen gerade der Grundstein ist, der uns wenig Begabte erzieht und uns ermöglicht, den Ruhm des Agemaki in der Oeffentlichkeit zu verbreiten und an dem Werke, eine neue Ordnung in Asien zu errichten, mitzuwirken.«

Von der Arbeit selbst berichtet eine Zeitung: »Danach begaben sich die Teilsnehmerinnen des Lagers bei großer Hite nach dem Shinto-Schrein Gokoku Jinja. Sie schwangen die Schaufeln und trugen Körbe mit Sand und Steinen und verzrichteten freudevoll den Arbeitsdienst für den Shinto-Schrein, wo unsere Kriegs-helden ruhen. Dadurch, daß sich die deutschen Mädel auch an dieser mühesvollen Arbeit beteiligten, lernten sie erst die Bedeutung dieses heiligen Diensteserkennen.«

Wieder eine andere Zeitung gibt ein Gefpräch mit dem Schulleiter der japanischen
Mädel und mit einer der Schülerinnen
wieder:

»Herr Direktor Nakagawa führte aus, es sei ihm von besonderem Interesse, was seine Schülerinnen durch das Zusammensteben mit den deutschen Mädeln, die in einem anderen Lande und unter einem anderen System leben, erlernen werden. Die ernste Lebensauffassung beider Mädel, ihr sester Wille und ihr Einfluß auf die Schülerinnen interessiere ihn sehr.

Schülerin Okiguchi der obersten Klasse sagte, sie hätte gehört, daß Frl. Brunotte aus Deutschland gekommen sei, um das Leben der japanischen Mädchen zu studieren. Sie und ihre Mitschülerinnen hätten sich das Versprechen gegeben, die Schule zu einer guten Schule zu machen, die nicht hinter deutschen Schulen zurückerustehen brauche; und nach Verlassen der Schule würden sie dem japanischen Frauensperein beitreten und darln wirken.«

Die gegenseitige Achtung des befreundeten Landes und der Stolz auf die
eigene Heimat haben die Zusammenarbeit
der deutschen und japanischen Mädel für
beide Teile erfreulich und spuchtbringend
gemacht. Das zeigen die Tage des gemeinsamen Arbeitsdienstes am ShintoSchrein.

Die Jugend Europa





Die italienische Mädelführerin mit Kameradinnen von der Falange



Dänische Jugendführer, im Hintergrund ein Mitglied der ungarischen Abordnung



Die 6. Winterkampsspiele der H.J. in Garmisch=Partenkirchen liegen hinter une. Neben den Besten aus allen Gebieten und Obergauen sahen sie die Jugend 13 euro=päischer Staaten zu einem großen Freund=schaftstreffen versammelt.

Nachdem schon im vorigen Jahr die Jugend der beiden Achsenmächte Deutschland und Italien zum Wettkampf angetreten war, beteiligten sich diesmal acht Nationen an dem großen sportlichen Wettkampf, der in seinem Gesamtergebnis Deutschland als Sieger sah. Die einzelnen Kämpfe ließen erkennen, daß jede beteiligte Nation alles daransest, ihre Jugend sportlich so leistungsfähig zu machen, daß sie in einem solchen Wettbewerb jederzeit bestehen kann.

Mit den aktiven Abordnungen der Jugend fast aller europäischen Länder kam eine Reihe namhafter ausländischer Ehrengäste nach Garmisch.

Während der einzelnen Wettkampftage

hatten die ausländischen Jugendführer hinreichend Gelegenheit, mit der Führerschaft der HJ. zu sprechen und Erfahrungen zu sammeln, um so für ihre Jugendarbeit wertvolle Anregungen zu schöpfen.



# GARMISCH



Bonamici und der italienischen Mädetführerin Testa



Links: Der Stellvertreter des Führers, Rudolf HeB, trifft im Ski-Stadion ein, um zur Jugend Europas zu sprechen. - Oben: Neben den Ungarn stehen Führerinnen der Falange und die Vertreter der Slowakei Ganz links: Im Achtländerkampf. der Deutschland als Sieger sah, wurden gute Ergebnisse erzielt

Die Jugend Europae gab fomit noch inmitten der politischen Neuordnung des Kontinente unter Führung der Achienmachte zu erkennen, daß fie zufammen mit der gleichgefinnten Jugend aller anderen europäischen Nationen tätigen und kämpferischen Anteil an einer Zeit haben will, deren Formung durch die jungen Volker und die in ihnen wirkfamen revolutionaren Krafte bestimmt wird.

Der Reichsjugendführer betonte in feiner Ansprache an die in Garmifch=Parten= kirchen verfammelten ausländischen Jugendmannschaften und Ehrengafte, daß der Verlauf der Begegnung der ausländischen Jugendführer mit den Führungestellen der deutschen Jugend ergeben habe, daß Diefes Treffen einen weiteren Beitrag für die Befriedung unferee Kontinente darftellt, die von der Jugend ihrer Lander gebieterisch gefordert wird.

Dielem Gedanken gab der Reichejugend. führer Ausdruck, indem er u. a. hervorhob: "Jede Revolution eines Landes kundigt fich nach den Erfahrungen immer zuerst in seiner Jugend an. Die Revolution, die heute Europa neu gestaltet, ift ebenfalle zuerft in der europäischen Jugend lebendig geworden. Die Jugend ift der Sturmtrupp der neuen Zeit. Sie ift die Vorkämpterin einer neuen Ordnung in Europa.«

Im gleichen Sinne fprach der Stellver= treter des Führere zu der in der Olympia-Kampfftätte verlammelten Jugend. Rudolf Heß wies darauf hin, daß zur gleichen Zeit, in der alle Kräfte zur hochsten Kampfeeleiftung angespannt feien, auf deutschem Boden die Jugend Europae fich zum friedlichen Wettbewerb vereine, die Jugend, die zugleich die Zukunft der Völker darftelle. Diele Jugend lebe in einem Zeitabschnitt, in dem in größtem Ausmaße geschichtliche Entscheidungen fielen, Manner und Völker nicht nur um materielle, sondern por allem auch um geiftige Werte ringen.

"Alte, überlebte loeen und Syfteme und deren Trager«, erklarte der Stellvertreter des Führere, »haben den Kampf ent= feffelt gegen die Völker, die Neues und Befferes an die Stelle des Alten gefett haben. Für das Neue und Beffere aber hat die Jugend von jeher ein feines Gefühl. Sie hat fich dafür auf allen Gebieten eingefett, nicht zulett gerade auf dem Gebiet des sportlichen Wettkampfes. In diefer Jugend siegen die Krafte der Geftaltung über die Krafte der Beharrung und des Rückschrittes. »Wir wiffen«, fchloß der Stellvertreter des Führere, "daß diefe neuen loeen felbft in der Jugend der Länder, die augenblicklich im Kriege gegen une ftehen, Fuß gefaßt haben. Ideen, die von der Jugend getragen werden, haben den Sieg für fich. . -

# Unsere Kolonialschriftstellerinnen

Der koloniale Gedanke geht jeden von une an - Männer wie Frauen. Denn unlöebar ist die Frau mit ihm verknüpft. Ist sie doch dem Manne nirgende eine so unentbehrliche Gefährtin wie in den Kolonien.

Ihr Leben ist reich an Mühe, vor allem im Kampf gegen Gefahren und Härte der Tropen; aber auch reich an Verantswortung und Selbständigkeit, an besglückender Kameradschaft. Darum fassen die Frauen, die draußen weilten, meist eine leidenschaftliche Liebe zu den Koslonien. Und wes das Herz voll ist, das perkündet auch die mitteilsame Feder.

So führt das koloniale Frauenschrifttum vom Pioniergedanken zum Volksgedanken, vom hauswirtschaftlichen zum weltwirts schaftlichen, vom volksbewußten zum rassischen und politischen Denken.

Eigentlich sind die kolonialen Frauenbücher alle Erlebniebücher, wenngleich Tagebücher und Reisebeschreibungen in erster Reihe diesen Namen verdienen. Auch die Romane, Erzählungen und Gedichte sind persönlichem Erleben entsprungen und verhüllen oft bekannte Personen und Ereignisse.

Sie alle sind durchglüht von Liebe zu den fernen Sonnenländern, ihren goldleuchtenden Tagen und silberstrahlen= den Mondnächten, ihrer Weite und Freiheit, ihrer Härte und ihrem Kampf, ihren kindlich listigen Eingeborenen, ihren Pflanzen und Tieren.

Auch die Farmerinnen schildern ihr Leben. Einblick in das alte und neue Südwest gibt das Buch von Lydia Höpker: "Um Scholle und Leben" (Köhler=Minden). Sie erzählt, wie sie anfangs einen frauen= losen Haushalt leitete, durch bittere Kriegenot ging, dann eine eigene Farm erwarb und schließlich einen Farmer heiratete. Das unverbrüchliche Zusammen= halten der deutschen Farmer, die Schwie= rigkeiten der Mandatsherrschaft, die Ge= fahren der Wildnis und der arbeitsfrohe Lebensmut der jungen Farmerin erhellen aus den frischen, zuweilen derben Schil- derungen.

Im Auftrag der deutschen Presse reiste Sosie von Uhde nach Ost- und Südwestafrika. In einer Reihe farbenschöner und verständnisvoller Aufsäte, die später unter dem Titel »Unter dem Kreuz des Südens« (Dietrich Reimer, 1934) herauskamen, auch in ihrem neuen Roman »Die Rieders« schildert sie das Leben der deutschen Farmer in Afrika.

Senta Dinglreiter unternimmt, gleichfalle ale Berichterstatterin, eine große Rundreise, die Togo, Kamerun, Liberia, Angola, Südwest berührt und dann quer durch den Kontinent, durch das »Tiersparadies« der Serengettisteppe nach Ostsafrika geht. In allen ehemale deutschen Kolonien stellt sie sest, daß die grundslegenden kulturellen Einrichtungen von Deutschen geschaffen sind, daß die Länder unter der Mandateherrschaft verkommen

und zurückgegangen sind und daß die Schwarzen dies mit scharfem Blick erkannt haben und die Deutschen zurückersehnen. Sie nennt ihr erlebnisreiches Reisebuch "Wann kommen die Deutschen endlich wieder?", weil diese Frage ihr überall entgegentönt. (Koehler & Amelang, 1936.) – Auch auf einer Südseereise streift diese unternehmungslustige Schriftstellerin ehesmals deutsches Gebiet in Neus-Guinea. Und zu der Jugend redet sie von kolosnialen Aufgaben in dem Heft "Deutsche Frau in Afrika" (Junge Generation).

Inzwischen hat in der Heimat eine neue Werbung für die Kolonien begonnen. Nicht mehr wie einst müssen die kolonialen Pioniere gegen den Widerstand der Regierung kämpfen. Der Führer selbst nimmt den Kampf gegen die koloniale Schuldlüge, den Anspruch auf Rückgabe unserer entrissenen Kolonien auf.

Die bestehenden Kolonialvereine treten 1936 zum Reichekolonialbund zusammen. Aus diesem Anlaß erscheint das Büchlein "Dreißig Jahre koloniale Frauenarbeit« von Else Frobenius, das eine Rücksichau gibt und die Zugehörigkeit der Frau zum kolonialen Lebenskreise betont.

Die Heimat beginnt sich so lebhaft für die Kolonien zu interessieren, daß Christine Holste in nach den Erzählungen einer jungen Farmerestrau den Roman »Deutsche Frau in Südwest« schreibt, der in leichtstüßsiger Form und mit viel Einfühlung das Leben im Dornenlande darstellt.

Unter den Büchern von Marie Pauline Thorbecke sei die Erzählung aus Kamerun vom tapferen und deutschfreundlichen »Häuptling Ngambe« hervorgehoben.

Ruth Medger gibt Beobachtungen und Erlebnisse einer deutschen Kolonialschülerin in dem Bande "So sah ich Deutsch=Ost-afrika" (Franz Schneisler). Nach dem Bestuch der Kolonialschule Rendeburg geht sie ale Farmgehilfin auf eine Kaffeepslanzung am Oldeani, wo sie Haushalt und Garten betreut.

Der Aufenthalt der Verfasserin sindet nach einem Jahr ein jähee Ende, da durch Nachlässigkeit einee Beamten ihre Einreise erlaubnie nicht ordnungegemäß aue gestellt ist. Ende 1938 kehrt sie heim, schon von der Feindseligkeit der Engländer bedroht, doch mit der Hoffnung, daß bald die deutsche Flagge über der Boma wehen wird und wir dann nicht mehr Fremde sein werden in der Welt draußen, son- dern die Stellung haben, die une gebührt.

Alles sind politische Dichtungen. Sie zeigen, daß unsere Kolonialschriftstellerinnen
politische Frauen sind, daß sie die Dinge
gar nicht mehr andere als unter dem
Blickpunkt der Politik sehen können.

Mögen sie dazu beitragen, daß der koloniale Gedanke in vielen lebendige Gestalt gewinnt! Mögen unsere kolonialen Aufgaben bald wieder Tat und Wirklichkeit werden! Else Frobenius.





Beim Walzer in den anmutig schönen Kleidern gaben die Gäste nicht eher Ruhe, bis er noch einmal von den Mädeln in seiner leichten Beschwingtheit getanzt wurde



Und dann kamen sie herein — die Reifen zwischen sich, die ebenso wie Keule und Ball sinnvoll als Gerät für Übungen der Kraft und Anmut verwendet wurden

Diese Veranstaltungen zeigen überall im Reich einen Querschnitt der Arbeit und sprechen zugleich für die Richtigkeit des im BDM.-Werk beschrittenen Erziehungsweges

#### Ein neuer Jahrgang im Pflichtjahr

Oftern 1941 werden wieder mehrere hunderttaufend Mädel zur Ableistung des weiblichen Pflichtsahres in die Haushalte der Stadt und in noch größerer Anzahl auf die Bauernhöfe gehen. Diese Tatsache bewegt viele Kameradinnen und Eltern, und darum möchten wir noch einmal auf die hauswirtschaftliche Ertüchtigung der weiblichen Jugend eingehen.

Schon vor der Einführung des weiblichen Pflichtjahres im Februar 1938 erließ der Reichsjugendführer die Anordnung, daß sich die Angehörigen des BDM. einer hauswirtschaftlichen Ertüchtigung zu unterziehen haben. Er erklärte die hauswirtschaftliche Ertüchtigung als einen Teil der nationalsozialistischen Erziehung der weiblichen Jugend.

Diese Forderung des BDM. nach der hauswirtschaftlichen Ertüchtigungspflicht auf freiwilliger Grundlage wurde durch die Anordnung über das weibliche Pflichtsjahr zur Pflicht für alle Mädel unter 25 Jahren, die als Arbeiterinnen oder Angestellte beschäftigt werden wollen. Diese müssen den Nachweis über eine eins jährige Tätigkeit in der Lands oder Hauss

wirtschaft erbringen.

Das weibliche Pflichtjahr ist einmal eine Maßnahme des Arbeitseinsates, die dazu dienen soll, den überlasteten Hausfrauen, Müttern und Bäuerinnen Hilfe zu sein. Zum andern ist das weibliche Pflichtjahr als eine gute Verbindung von der Schule zum Berufsleben zu betrachten. Der unmittelbare Uebergang von der Schule bank zum betrieblichen Arbeitsplats stellt sowohl an die seelischen wie auch an die körperlichen Kräfte der weiblichen Jugend größte Anforderungen. Eine einjährige hauswirtschaftliche Arbeit sördert durch die Art der Betätigung die körperliche Entwicklung.

In einer Zeit, in der die Männer Deutschlands im Felde stehen und Mütter und Frauen ihren Arbeitsplat in der Heimat ausfüllen, muß es für die weibliche Jugend eine Selbstverständlichkeit sein, auf einem ihr gemäßen Arbeitsplat, mithelfen zu dürten.

Der BDM. gewährt all diesen Kameradinnen an den Arbeitspläten Betreuung
durch die Jugenddienststellen der Deutschen
Arbeitsfront und des Reichenährstandes.
Ein Arbeitsvertrag für Hausfrau und
Hausgehilfin (Pflichtjahrmädel), der bei
den Arbeitsämtern und den Dienststellen
der Deutschen Arbeitsfront erhältlich ist,
legt für Hausfrau und Mädel die Bedingungen einer Zusammenarbeit sest. Bei
Treffen der Pflichtjahrmädel können Erlebnisse ausgetauscht und Anregungen
für die Arbeit mitgenommen werden.

Es wird selbstverständlich sein, daß auch dieses Mal alle BDM.=Kameradinnen mit Einsatbereitschaft, Freude und Liebe an die Arbeit im Rahmen des Pflichtjahres gehen. Viele werden verspiiren, welch eine große Freude gerade die Arbeit im Haushalt und besonders bei Kindern für ein Mädel bedeuten kann.

Erna Pranz, Obergauführerin in der Reichejugendführung.



Mit dem Spinnen der Wolle oder Zellwolle beginnt jeder Webkurs

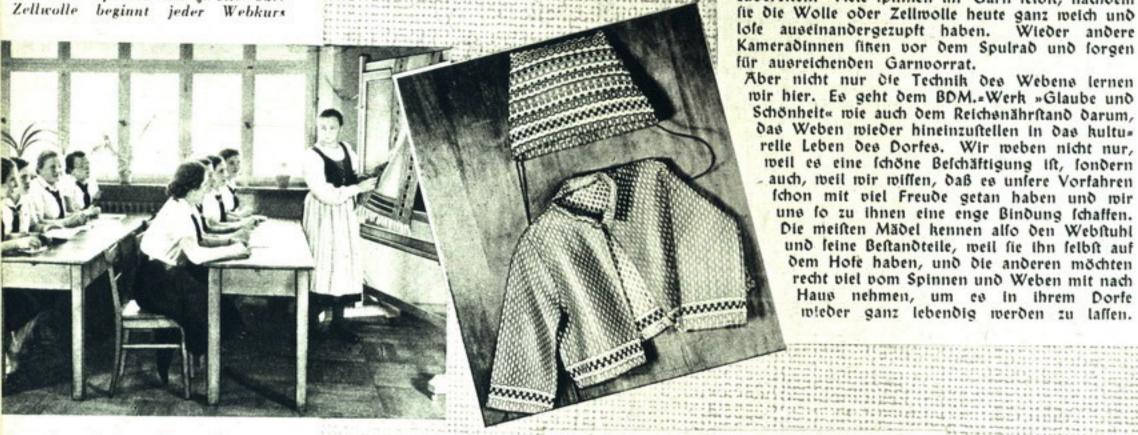

theoretischen Unterricht entwerfen wir dann eigene Muster

Langwierig und mühsam ist das Aufbäumen und Scheren der Kette. Endlich ist auch das geschafft







»Lange Fadchen - faule Madchen«, das Wort muß in der Webichule den gegenteiligen Sinn bekommen; lange faochen verarbeiten wir Madel mohl an den Webstühlen, aber wir find dabei machtig fleißig. In unferen vorwiegend ländlichen Obergauen fieht Das BDM .- Werk »Glaube und Schonheit« die Erhaltung und Fortentwicklung bauerlichen Brauchs tume und bauerlicher Kultur ale eine feiner wesentlichften Aufgaben. In vielen kleinen Orten fiten die Madel noch an den alten Webstühlen ihrer Vorfahren; es fehlt ihnen aber die einheitliche Auerichtung und por allem die Madelgemeinschaft, Die zusammen schafft und an den Gemeinschafteabenden das alte Lied und Brauchtum, das ganz eng mit dem Spinnen und Weben verbunden ift,

Da haben die Lehrgänge in den verschiedenen Webschulen nun Abhilfe geschaffen. Während der Arbeitezeit sind wir alle so eifrig am Werk, daß

es keine Paufe für une gibt. Das Webichiffchen taßt une und wir laffen ihm keine Ruhe! Hier entfteht ein Stoff zum Kleid, dort wird ein wollener Rockstoff gewebt, drüben noch ein Vorhang und eine Schurze, Die Webstühle reichen gar nicht für alle Wünsche aus. Nebenan fiten unterdes die Madel, um fich auf die Stunden des Webens por-

zubereiten. Viele fpinnen ihr Garn felbit, nachdem

Schönheit« wie auch dem Reichenährstand darum, das Weben wieder hineinzustellen in das kulturelle Leben des Dorfes. Wir weben nicht nur, weil es eine schone Beschäftigung ift, sondern auch, weil wir wiffen, daß es unfere Vorfahren schon mit viel Freude getan haben und wir une fo zu ihnen eine enge Bindung ichaffen. Die meiften Madel kennen alfo den Webstuhl und feine Bestandteile, weil fie ihn felbit auf dem Hofe haben, und die anderen möchten recht viel vom Spinnen und Weben mit nach Haus nehmen, um es in ihrem Dorfe wieder ganz lebendig werden zu laffen.

wieder weckt und weitergibt.





Du bist als Jungmädel hineingestellt in den Dienst einer großen Mädelgemeinschaft. Gerade weil du jung bist und fröhlich, taugst du gut für deine Aufgabe. Du kennst die notwendige Ordnung im Dienst, die frische und gesunde Disziplin, die natürliche Erziehung deiner Kräfte im Sport, im Spiel, im Lied und im Tanz. Du freust dich an deiner Leistung und bist immer zum Einsatz bereit, wenn die Forderung der Gemeinschaft an dich herantritt.

# JUGEND DES FÜHRERS TRITT AN

Einmal im Jahr ist der große Zustrom zu den Jungmädel-Einheiten. Mit einer freudigen Bereitschaft warten die Zehnjährigen auf den Tag ihrer Aufnahme in den Jungmädelbund.

Der Typ des Jungmädels ist in den wenisgen Jahren ohne Vorbild allein aus dem Willen und der Verantwortung heraus vor dem Auftrag des Führers an seine Jugend gesormt worden. Die Führerinnensichaft hat für den Jungmädelbund Form und Gestalt gefunden und hat die Aussrichtung gegeben, die heute das Leben aller Jungmädel bestimmt.

Große organisatorische und führunge=
mäßige Anforderungen wurden jeder
JM.=Führerin.gestellt. Galt es doch, etwas
ganz Neues zu schaffen. Die JM.=Arbeit
ist seit den Jahren 1933 bis heute stetig
und organisch aufgebaut worden. Infolge
des ungeheuren Zustroms im Jahre 1933
zu den Jungmädel=Einheiten wurde zu Be=
ginn des darauffolgenden Jahres verfügt,
daß die Jungmädel=Einheiten bis zum

JM.=Untergau führungemäßig eigen= verantwortlich arbeiten follten. In kurzer Zeit wurde die dafür erfor= derliche Führerinnenschaft bereitge= stellt. Sie wurde in Wochenend= schulungen und in den Kursen auf den Obergauschulen ausgerichtet.

In den nächsten Jahren wurde die Schulung immer planmäßiger und umfassender ausgebaut. So liesen die Obergau=, Untergau=, Ring= und Gruppen=Schulungen an. Die Arbeit für einen Obergaubereich bestimmte die JM.=Führerinnen= schaft, den Weg zu finden, der für Wesen und Charakter dieser Jüngsten der einzig richtige war. Die JM.= Führerinnenschaft hat mit einem unermüdlichen Arbeitswillen und einer freudigen Dienstbereitschaft diese Arbeit geleistet. Sie hat den Typ des Jungmädele geschaffen.

Heute kennt es jeder, das frifche,

lebendige, aufgeschloffene Madel, das

mehr ist ale Kind, das bei all seiner Freudigkeit und Unbekümmertheit von einem
großen Ernst und Willen zum Dienst erfüllt
ist. Bereit zu jedem Einsat, unermüdlich
und froh im Tun, diszipliniert und zuchtvoll
steht es in seiner kleinen Einheit und
lernt von seinem zehnten Lebensjahr an
die Gesette einer Gemeinschaft kennen und
nach ihnen zu leben.

Zu welchem Dienstwillen und zu welcher Hilfebereitschaft das Jungmädel fähig ist, das zeigt heute der im ganzen Reich freudig und unermüdlich geleistete Einsfatzdienst im Kriege. Er ist der lebendige Ausdruck der Erziehungsarbeit, die in all den Jahren im Jungmädelbund geleistet worden ist.

Kameradschaft und Geschlossenheit zeichnen die Jungmädelarbeit aus. Durch die Ansforderungen, die an das Jungmädel gestellt werden, lernt es schon in frühester Jugend das Ganze zu sehen und ihm zu dienen. Es wächst aus seiner Jungmädelschaft in die Mädelschaft und steht dann eines

Tages verantwortlich im Leben des Volkes. Wenn nun im vergangenen Jahr verfügt wurde, daß die eigene Verantwortlichkeit der JM.=Beauftragten der Obergaue und der JM.=Untergauführerinnen fortfällt und die gesamte Ausrichtung der Mädel wei= terhin verantwortlich nur einer Füh= rerin gegeben wird, so ist dieser Schritt möglich, weil eine Arbeit steht, die klar ist und richtig und in ihren Grundzügen eine feste Form gefunden hat.

Die JM.=Führerinnen, die diesen Einheiten voran stehen, sind glücklich und stolz, daß sie an der ersten Ausrichtung der Jüngsten der Jugend mitarbeiten durften. Nach ihrem Vorbild können sich nun alle kommenden Führerinnen ausrichten. Mit der Kraft und der Treue, aber auch mit der Freude, die sie ihrem Führerinnenamt gegenüber haben, mögen sie zur JM.= Arbeit stehen und für ihre lebendige Weiterentwicklung Sorge tragen.

Viele deutsche Gebiete sind heimgeholt worden und warten darauf, daß sie in

ihrem Aufbau der Arbeit des Reiches angeglichen werden. Gerade die Führerinnen, die im Reich zu einer Aufbauarbeit fähig waren, werden nun in diesen Gebieten ihren Auftrag bekommen. Stolz und glücklich sind wir, daß wir in einer so entscheidenden Zeit, in der das große Deutsche Reich für alle Zukunft geformt wird, vor immer neue Aufgaben gestellt werden.

Wir haben nur den einen Wunsch, gleich, wo wir hingestellt sind, une während des Krieges zu bewähren und die Jugend in ihrem Willen und ihrer Einsatbereitschaft zu testigen. Stolz, treu und erfüllt von tiefem Dank wollen wir stets Deutschland und dem Führer dienen, um somit Träger des deutschen Sieges zu werden.

Von Gauführerin IIIe Bäumler, Jungmädelbeauftragte der RJF.

#### Gelöbnis an den Jührer

Wie stehn wie Mauern um Dich her In Treue und Geduld.
Kein Opfer ist so groß und schwer, Wie sind in Deiner Schuld.
Wie kämpfen stummden heiligen Krieg, Dem uns Dein Wort geweiht.
Wie kennen nur das eine: Sieg, Der Volk und Reich befreit.
Wie wissen, daß Dein Werk gelingt, Weil Gott Dein Herz erhellt.
Aus Deinem Sieg des Friedens dringt Die Freiheit aller Welt.

Gerhard Schumann Leutnant und Kompaniechef in einem Infanterie-Regiment

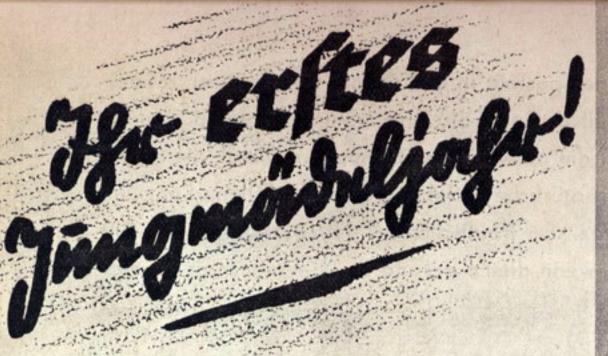





Vor einem Jahre meldeten sich Irmi und Helga auf der Meldestelle zum Jungmädelbund an. Sie kamen voller Erwartung, strahlend und ein bißchen verlegen. Was würde der Dienst ihnen wohl alles bringen?

Ale Irmi und Helga heute am Heim vorbeikamen, da war wieder wie im Vorjahre das große Transparent aufgestellt. »Meldestelle für den Jahrgang 1930/31« hieß es diesmal.

Obwohl eigentlich nichts Außerordentliches zu sehen war, blieb Irmi für eine Weile stehen, betrachtete das Schild und dann auch all die Menschen, die nacheinander die Meldestelle betraten.

Irmi dachte daran, wie stolz sie im letten Jahr den Anmeldes bogen ausgefüllt hatte, - dann stupste sie Helga in die Seite: »Weißt du noch?« Helga wußte noch und nickte lachend, und beide hatten die Bilder des vergangenen Jahres vor Augen. Ja, so ein paar Wochen nach diesem großen ersten Ereignie, da war plötslich ein Brief in die Wohnung gestattert, mit ihrem Namen darauf. Bei Helga war es der erste Brief, der ihren Namen trug. Ganz behutsam wurde er aufgemacht und stolz der Mutter gezeigt, die da lesen konnte, daß sie beide zum Heimnachmittag der Jungmädel eingeladen seien.

Und ein dritter großer Tag kam, es war wohl der größte Tag für die beiden Jungmädel. Am Vorabend zum Geburtetag des Führers wurden sie seierlich in die Hitler-Jugend aufgenommen. Die ganze Jungmädelgruppe war angetreten, die Eltern waren mit dabei, und auch der Ortsgruppenleiter war anwesend. Da hörten sie zum erstenmal, daß auch sie als Jung-mädel eine Pflicht hätten, daß sie dem Führer helsen dürften. An diesem Tag haben sie sich alle porgenommen, ordentliche Jungmädel zu werden.

Manchmal war das gar nicht leicht gewesen. Jungmädel, sei Kamerad, Jungmädel, sei gehorsam, sei treu . . . so hießen die Worte, die die Führerin über das Leben der Jungmädel gestellt hatte, und sie merkten nach und nach am Sport- und Heimabend, wie schwer es war, Kamerad zu sein, oder gehorsam zu sein.



Es kam vieles an fie heran, was ihnen recht schwierig erschien, aber wenn fie ee dann trottdem ichafften, dann murde ihnen fo eigentümlich froh ume Herz, wie es immer nach getaner Pflicht ift.

Eine schwierige Sache war für Irmi Die Jungmädelprobe. Irmi war fportlich nicht fehr auf der Hohe, und beim Weitwurf lag der Ball immer noch unter der geforderten Weite. Aber in Diefer Zeit hatte fich Helga ale der rechte Kamerad erwiesen. Die ließ nicht locker, bie Irmi jeden Tag mit ihr auf die Wiefe am Bach hinaueging und Steine marf. Das mar ein gutee Training, und bald mar Irmi fomeit. In der erften Zeit gab ce bei den Jungmadeln unendlich viel Neues zu lernen, und keiner von beiden mare es auch nur eingefallen, vom Dienst fern zu bleiben. Sie hörten aus dem Leben des Führers und feiner Mitarbeiter. Dann gab ee Nachmittage mit Liedern und Tanzen und fröhlichen Wettspielen, die liebten fie befondere.

Erft fpater kam ihnen hier und da bei einem weniger ichonen Dienft der Gedanke, wie bequem ee doch mare, jest zu Haufe zu fiten, anftatt bei Diefem Wetter beifpiele-

weife Altpapier zu fammeln. Trudt hatte das gemerkt, und am nächsten Sametag zog die Jungmädelgruppe ohne die »Kleinen« zum Pflanzensammeln aus.

Ale ihnen im nachsten Heimabend die Führerin von den großen Taten unferer Soldaten draußen erzählte und fie auf die Pflicht hinwies, die jeder Junge und jedes Madel in der Heimat hatten, da konnte Irmi nicht mehr an sich halten, und mit roten Backen meinte fie, daß auch fie ale Zehnjährige nicht zu klein zum Einfatidienft maren.

Damale hatte Trudl gestrahlt wie nie zuvor. Das war einer der schönsten Nachmittage, an dem sich Führerin und Mädel so reftloe verstanden haben.

Was hatten fie feitdem alles an Einfat geleiftet. Ueberall maren fie mit dabei. Bei der Sammlung für das WHW., bei der Werkarbeit, beim Pflanzensammeln, bei der Altpapiersammlung und einmal logar beim Verteilen der Lebensmittelkarten. Sie haben auch der Mutter geholfen und haben für berufetatige Frauen eingekauft. Immer wieder haben fie fich bemüht, wie Trudl fagte, all die kleinen Dinge zu feben, an denen fie fich ale Jungmädel beweifen konnten.

Ja, nun waren sie wirkliche Jungmädel geworden, und stolz dachten fie daran, wie weit fie den Madeln des kommenden Jahrganges schon voraus feien. Aber fie freuten fich auch riefig auf die neuen Kameradinnen!

Eine Münchener JM. = Führerin.

Beim Sammeln sollte natürlich keine einzige Plakette übrigbleiben. Das versteht sich für ein Jungmädel ja von selbst

Im Sommerlager merkte Irmi so recht, wie herrlich es ist. den ganzen Tag mit den Kameradinnen zusammen zu sein

Wie lustig war das Kräutersammeln im Wald! Drei große Körbe

wurden ganz voll

Mit all den anderen hat Irmi die vorbeikommenden Soldaten beim Bahnhofsdienst versorgt



Nun weiß Irmi genau, was sie sich zum Geburtstag wünscht: eine Blockflöte wie Lies und Hanne!













Mit ftolz erhobener Nale ging Ulli durch die Stadt und glaubte, es muffe ihr feder Das friichgebackene Jungmadel anfehen. Denn fie ham eben von der Meldeftelle. Einmal lachte fie leife por fich hin, fie mußte nämlich baran benken, wie die an-Deren Madel auf der Meldeftelle fie permundert angefehen hatten, weil fie ale einzige ichon die Jungmadeltracht trug. Schlieblich konnte auch keine ahnen, bab fie Rock und Kletterweste von ihrer großen Schwester geerbt hatte, fo tabelloe hatte fie geftern die Kleider geburftet!

Halt, mas war das? Von irgendwoher drang ein Lied an ihr Ohr. Das mußten Doch Jungmadel fein! Ulli lief Dem Gefang nach - Da - ungefähr dreißig Jung. madel kamen fingend daher.

Ulli machte lange Beine und ichritt im gleichen Takt hinterbrein. Wie lange wurde ee noch dauern, bie fie auch mit in Reih und Glied gehen durfte? Der erfte Heimnachmittag follte erft in acht Tagen fein. Acht Tage!

An einer Straßenkreuzung blieben Die

Jungmadel einen Augenblick ftehen. Ulli überlegte: in jeder Rethe marichierten drei, in der letten gingen bloß zwei, rechte und linke, Der Mittelplat mar frei - allo gehörte bort eigentlich noch eine hin. - War fie nicht auch ein Jungmadel, fah fie nicht auch tabellos aus?

Ale fich die Madel wieder in Bewegung fetten, mar Ulli mit einigen Schritten auf Diefem freien Plat und faßte mit Der größten Selbftverftandlichkeit Der Welt mit den anderen Schritt.

Die beiden Madel rechte und linke fahen sprachloe zu ihr hin, endlich fing die eine an: "Ja, mae millft denn du . . .?"

"Pfiffte fagte Ulli und legte ihr die Hand auf den Mund, sin der Einteilung fpricht man nicht!«

Da war das Jungmadel ftill und fah nur hin und wieder auf diefes fremde Madel, das da mit glücklichem Gesicht und ftrahlenden Augen mit ihnen 200, ale mare ee ichon immer to gewelen.

Auf einmal blieben fie ftehen. »In Linie zu einem Glied angetreten!« rief die Führerin.

»Durchzählen!« Ulli lachte, wie schnell Das ging, kaum angefangen brehte ichon das Mädel neben ihr den Kopf und rief: "zweiunddreißig!"

»Dreiunddreißig!« Schrie Ulli blitichnell und Dachte: allee, bloß nicht auffallen. Die Führerin trat näher. »Komisch, vor» her maren wir doch nur zweiunddreißig!«

Ale aber auch beim zweiten Durch. zählen das Ergebnis nicht andere lautete, fand ee das Madel por Ulli nun doch an der Zeit, die Führerin aufzuhlären. Ulli aber, die por lauter Freude darüber, daß fie nun gleich an ihrem erften Jungmadeltag mitmarichieren konnte, ganz vergeffen hatte, daß fie vielleicht die Urfache mar, daß die Zahl nicht ftimmte, befann fich schnell auf Die Wirklichkeit, trat vor und fagte: »Ich war nämlich zuerft nicht ba!«

Dann murde fie etwas rot, weil die an-Deren hinter ihr fo lachten, aber ale fie schließlich der Führerin alles fo genau wie möglich erklärt hatte, mar fie nicht einmal fehr traurig, daß fie nun heim. gefchickt murde.

Natürlich, für einen Schulungevortrag bei JM.-Führerinnen war sie noch zu klein. Ulli konnte das ganz gut verftehen. Aber dafür mar fie bei ihnen gewefen - wie langel - ach, mindeftene eine viertel Stunde - oder mar ee viel-

leicht gar eine halbe gemefen? . . . Auf jeden Fall fagte fie am Abend ihrer Mutter, ale fie von dem kleinen Erlebnie erzählte: »... und weißt du, eine ganze halbe Stunde mit richtigen Jungmadels führerinnen durch die Stadt ziehen . . .. Daß nachher, bei ihrer großen Schwester, die halbe Stunde natürlich zu einer ganzen geworden war, schadete weiter nichte, Denn Ulli hat Die Zeit schließlich nicht abgestoppt - vorgekommen ist ihr diefer erfte "Dienfta jedenfalle mindeftene eine Stunde lang - oder noch länger to hat fie mir geftern erzählt.

Toni Vitu.

### Doch ein richtiges Jungmädel

Man follte gar nicht benken, auf welche Schwierigkeiten man im Sommer 1940 bei folch einem erften Jungmadellager im befreiten Gebiet ftobt! Wenn mir es einmal vergeffen wollten, mas es für unfere Jungmadel bedeutete, umgeben von polnisch sprechenden Menschen, poinischem Schmut, heruntergewirtschafteten Hofen und verkommenen Wohnungen aufzumachfen - murden mir eher, ale une lieb mar, mieder daran erinnert.

Singen! - Konnten fie überhaupt fingen? Für unfere Jungmadel hieß die Frage andere: Durften fie überhaupt fingen? Deutsche Lieder singen? Singen und Tanzen, das mar bieher ein Vorrecht der poinischen Jugend gewesen. Nun faßen fie in dem einfachen, aber mit Bildern Blumen wohnlich hergerichteten Tageeraum und konnten eine Stunde lang fingen, foviel fie Luft hatten.

Freilich war ee zu Anfang nicht ganz leicht! Ihr Ohr hatte fich ungewollt und unbewußt an die frembartigen poinischen Melodien gewöhnt und faßte nicht ohne meiteres unfer »Auf hebt unfre Fahnen . . . . Es war auch gar nicht fo einfach, ihnen den Inhalt unferer Lieder begreiflich zu machen. Wie follten unfere Jungmabel. führerinnen aus Rippin und Lipno, die noch niemale in ihrem Leben eine Burg

gefehen hatten, Die im poinischen Schulunterricht nur in polnischer Geschichte - und die hatte ganz gewiß keine Burgen aufzuweisen! - unterwiesen worden waren, Den Sinn Des »Burgen muffen ftehen« faffen? Wir erklärten es ihnen, fo gut wir es vermochten. Ganz klar geworden ift ee ihnen aber erft, ale fie auf einer Großfahrt zum Tannenberg-Ehrenmal und an die Nogat die Marienburg fahen mit ihren feften Wallen und Mauern, Dieles Sinnbild deutscher Kraft im Often

Und dann das Effen im Lager! Man hatte meinen follen, fie maren von der guten und abmechflungereichen Verpflegung ebenfo begeiftert gemefen mie vom Singen und von der täglichen Sportftunde, nach und nach kam ee dann auch dahin, aber zuerft mar da ein unüberwindliches Mißtrauen gegen die neuen und unbekannten Gerichte.

Da war in einem Lager in der entlegenften Eche Westpreußene Das Jungmadel Marta, das durch keine guten Worte

zu bewegen war, am erften Mittag im Lager Nudeln mit Tomatentunke zu effen. Ee dauerte une schließlich zu lange. Marta mußte fich mit ihrem vollen Teller ine Führerinnenzimmer leten, die anderen liefen in den Garten.

Eine halbe Stunde verging. Von Marta hörten wir nichte ale ein jämmerlichee Schluchzen. Die Tranen kullerten in die rote Tomatenfoße, wir taten, ale ob wir es nicht fähen.

Endlich murde Käthe die Sache zu bunt. Sie schob Marta von ihrem Stuhl und fagte kurz: »Du kannft jett zu den anderen gehen, aben ein richtigee Jungmadel bift du nicht. Das ift im Lager feinen Teller leer, auch wenn es ihm eine mal nicht fo gut schmeckt!«

Wir kummerten une nicht mehr Marta, fondern ftechten die Nafe mieder in die Bücher und bereiteten une auf den Heimabend vor. Nach einer Weile hörten wir ein hastiges Löffelscharren, ein Klappern, dann ftand Marta schüchtern por dem Tifch, in der Hand den Teller, auf dem nicht ein Tüpfelchen mehr zu schen war, und schluchzte: »Bin - ich nun - ein - Jungmadel?«

So wurden fie alle zu Jungmadeln, nicht von einem Tag zum andern, das mare auch gar nicht gut gewelen, - aber durch zähe Arbeit an fich felbit, durch das Einordnen im Lager und das Beispiel der Kameradinnen, aus deren Gemeinschaft fie um keinen Preis ausgeschloffen bleiben Lore Reinmöller. wollten.

# Besuch aus dem Sschungel

Tief neigte fich die Sonne über indisches Land, und ihre letten Strahlen ftrichen über feingefiederte Palmen. Der Abend. himmel war flammend rot, bald mußte Die Dunkelheit hereinbrechen.

In der backofenheißen Dichungel knackte ein Zweig, dann rafchelte es heftig, und eine Affenfamilie, Die Eltern mit ihrem putigen Kleinen, schwang sich von Aft zu Aft und brach in die lichtere Buschfteppe. Mit drolligen Sprüngen fetten fie alle über ein freies feld hinmeg und fuchten plotslich wie por einer drohenden Gefahr Schut hinter einem Strauch.

Das Männchen eilte mit großen Sprüngen mutig voraue, blieb manchmal ficherno ftehen und schlich zulett behutfam an dem weißgetünchten Haus der deutschen Familie vorbei zu einer Gruppe von Bananensträuchern hinüber, deren Früchte in dicken Bundeln, wie große helle Tannenzapten herabhingen. Mutter und Kind tolgten.

Nun holten fie die köftlichen Früchte herab und hielten ihr Mahl. Sie maren fo ftill in ihrem Tun wie Diebe, die Angft vor der Entdeckung haben muffen. Selbft das queckfilbrige Junge blieb am Plat und kreischte nicht. Vorsichtshalber faßte aber die gute Mutter es dennoch einige Male am Schwanz und hielt es feft, Damit es keine Dummheit mache.

Die Früchte mundeten herrlich. Es gab zwar auch im Busch Bananen, aber die waren dickbauchig, hatten zu viele Kerne, und ihr Fleisch schmeckte nicht so gut wie Das der edlen Sorten, die bei den menfchlichen Siedlungen muchfen.

Mit feinen zierlichen Handen hielt das Affenkind die Bananen fest und knabberte genießerisch daran berum. Da flammte plotilich Licht im ersten Stock des Haufes auf. Das Aeffchen ließ vor Schreck die Spelfe fallen und wollte vor Entfetten ein Gezeter anheben, aber durch eine prompte Ohrfeige der Mutter murde der verräterische Laut im Keim ersticht.

Nun jedoch plagte den Kleinen die Neugierde, er wollte endlich das Seltfame ergrunden, das ihm jeden Abend Schrecken einjagte. Eine Weile blinzelte er in Das Licht, fprang dann in einem unbewachten Augenblick zu der großen Kokospalme, die fich mit ihrem Stamm an die Veranda des deutschen Haules drangte und ihre Krone über das Dach des Haufes neigte, und kletterte hoch. Die Affenmama schrie erschrocken auf, und der Herr Papa schimpfte und wetterte und rief fein Sohnlein mit Knurren zurück.

Doch das wollte nicht hören, es mußte

wiffen, mas es mit diefer kleinen Sonne, die am Abend aufging, für eine feltfame Bewandtnie hatte. Der Alte fette in feinem Grimme ihm nach und trieb fo den eigenen Sprößling auf die Veranda und mit einem Sat ine Zimmer. Draußen minielte die Mutter voller Angft um ihr Kind, to daß dem kleinen Miffetater plotslich ielber bange murde.

Sein ganzer Mut hatte ihn im Nu verlaffen. Er machte einen Sprung, um wieder hinaue auf die Veranda zu gelangen, aber er pralite an etwas Hartes, Klirrendes. Er mußte noch nicht, mas Glas ift, und ftand fekundenlang perwirrt. Die Palme ichien doch zum Greifen nahe, und er konnte trottdem nicht an fie heran. Da ergriff ihn Todesangft, er heulte und tollte im Raum herum, bie Scherben hell und laut erklangen.

Auf einmal hielt er inne und ftand ganz ftill, denn er vernahm leife, lockende Tone, die keineswege furchterregend maren. Dann aber fah er den braunen Hausboy, wie einen Schrecklichen Riefen dicht por fich ftehen, und diefer Anblick trieb ihn wieder hoch und auf der Suche nach einem Ausweg im Zimmer herum. Sachte hatte der Boy das Fenfter geschloffen. Ee mar kein Weg ine Freie mehr, er war gefangen. Schmunzelnd rief der braune Junge Die Dicke eingeborene Kochin heran und zeigte ihr feinen Fang. War ee nicht gut, daß der deutsche Sahib für einige Tage verreift mar?

Mit breitem Lachen verluchte die Köchin, den kleinen Fremdling zu greifen, der erschrocken hinter den Schrank zurückwich. Mitten in der Nacht schrak die Köchin aus tiefem Schlafe auf. Es mar ihr, ale schleiche ee um dae Haue und schlürfe und wifpere geheimnievoll. Aber fie glaubte dann doch, geträumt zu haben. Am Morgen wechte fie das erregte Klopfen und die Stimme des braunen

Hausboy: »Affen, viele Aften - Affen boes. Man konnte am Tonfall feiner Worte die Angst des Boye ermessen, und auch das Tappen und Schleichen mar nun mieder zu hören.

Ale die beiden die Tur aufmachten, faß der kleine Gefangene am Fenfter und minfelte leife, mahrend draußen eine Menge von Stammeegenoffen auf der Veranda und auf dem Stamm der Palme hochte.

in dem Augenblick, da die Menichen ine Zimmer traten, erhob fich ein zorniges Geheif, die Affen fprangen wild umher, fletichten ihre Zahne und ruttelten poller Wut an der Palme und dem Gelander der Veranda. Betroffen mandte fich der Boy an die diche Kochfrau: Die Affen find fo fehr bofe, fiehft du?«

"Las den Kleinen frei, mir ift es nicht geheuer. - »Nun erft recht nicht. Ich werde mich doch von den Tieren nicht zwingen laffen.«

Der kleine Affe drückte fein Naechen an das Glas des Fenftere und fah mit verlangenden Augen zu feinen Brüdern hinaus, die den Kinderaubern von Zeit zu Zeit eine Katenmufik Darbrachten.

alch molite, der meiße Sahib mare mieder das, meinte der Boy endlich ein wenig verzagt. »Laß doch den kleinen Affen freis, bat Die Frau.

»Fällt mir nicht ein. Wir konnen's aushalten. Den Bieftern wird es doch einmal langweilig werden. Einmal muffen fie auch wieder abziehen.«

Aber fie blieben. Im Gegenteil, es kamen immer noch mehr hinzu, und ihre Stimmung murde fichtlich zorniger und angriffeluftiger. Die Frau flüchtete por dem Tumult in ein rückmartiges Zimmer. Schließlich kam thr der braune Junge mit mankenden Knien nach und meldete: Ale er aus dem Haus treten wollte, habe ihn ein furchtbares Wutgeheul empfangen, und ein ganzer Schwarm von Affen fei zähnefletschend auf ihn zugestürzt.

Beide fahen nun eine Weile angstvoll in Das Gewühl der ungebetenen Gafte. Sie maren fich klar Darüber, Daß fie Das Haus nicht verlaffen konnten. Zu welcher Gegenmaßnahme murden die Affen ichließ. lich noch greifen? Am Ende konnten fie auch die Fenfter durchbrechen. Man hatte es mit wenigen ja aufnehmen können, aber vor diefer übermacht war ee auch dem Boy nicht recht geheuer. Zu guter Lett wollten fie es lieber doch nicht auf eine Kraftprobe ankommen laffen und öffneten die Verandatur. Der Gefangene hatte gleich begriffen und war mit einem Sprung mitten unter feinen Artgenoffen, die ihn mit einem ohrenbetäubenden Freudengeheul empfingen. Im Triumph zog fich das Belagerungsheer in die Dichungel zurück.

Von diesem Tage an behagten der Feinschmeckerfamilie auch die Buschbananen

Senta Dinglreiter.







Als der Spielmann gestorben ist, versuchen die Kinder sogar, ihn aus dem Himmel wieder auf die Erde zu holen. Die alte Waldfrau und der lustige Kobold helfen ihnen dabei. Aber wer einmal bei den himmlischen Spielleuten mitspielte, will nicht wieder auf die Erde zurückkehren



mann

einmal Arbeit und Mühe, das müßten schon die Kinder lernen. Etwas anderes gabe es nicht. Da hockten sich die Kinder still in die Winkel der Häuser und waren sehr traurig.

Zu dieser Zeit zog Friedel, der Spielmann, durch die Lande und geriet eines Tages unversehens in das Reich ohne Stimme. Wie es seine Gewohnheit war, spielte er auf seinem Weg durch die Stadt eine fröhliche Weise auf seiner Fiedel und pfiff ein lustiges Lied dazu. Da hättet ihr mal die Kinder sehen sollen! Aus allen Ecken kamen sie hervor, horchten mit offenem Munde auf die nie gehörten Klänge, und es dauerte nicht lange, da singen die Mädel an, sich im Tanz zu drehen, und die Jungen summten die fröhliche Weise mit.

Lange Stunden mußte der Spielmann für die Kinder spielen, und er tat es gern, weil er sah, wie ihre Augen immer strahlender und ihre Backen immer röter wurden.

Ale ee aber Abend mar, kamen die

großen Leute und trieben mit viel Schelten die Kinder außeinander. Alles Bitten half nichts. Der Spielmann mußte die Stadt verlassen und durfte nie mehr zurückschehren. Weit drinnen im Wald fand er endlich bei der guten Waldfrau ein Unterkommen. Der lustige Kobold Puck aber, der die Kinder gut leiden mochte, verriet ihnen das Versteck des Spielsmanns, und so kamen sie, so oft sie konnten, hinaus ins Waldhaus, hörten ihm zu und lernten von ihm.

Und seht ihr, das war das Merkwürdige: Keiner, der die Lieder des Spielmanns gehört hatte, konnte sie wieder vergessen. Die Kinder wurden groß und hatten selbst wieder Kinder, und sie sangen mit ihnen all die Weisen, die sie vom Spielmann gezhört hatten. Es war ein Singen und Klingen im Land, und die alten Stummständer wurden immer weniger.

So ging es viele Jahre lang, bie schließ: lich Gevatter Tod an die Hütte der Waldfrau klopfte und den Spielmann mit sich binauf in den Himmel nahm.

Die Kinder aber maren fehr betrübt, ale fie am nächsten Tag nur die Waldfrau und den Kobold Puck im Waldhaus vor= fanden, und sie beschloffen, gleich loezu= ziehen, um den Spielmann aus dem Himmel wieder herauszuholen. Die Wald= frau mußte ihr kräftigstee Zaubersprüch= lein fagen, da rutschten - wupp - die Kinder auf dem nächsten Sonnenstrahl bie hinauf and Himmelstor, fo daß Petrus ganz erschrocken zusammenfuhr, denn solchen Besuch hatte er noch nie gehabt. »Wir mochten unferen Spielmann wieder haben«, fagten die Kinder fo eifrig, daß Petrus lachen mußte: »Ich werd' ihn rufen, aber ich glaube nicht, daß er mit euch zurück will.«

Bald darauf stand Friedel, der Spielmann, vor ihnen und freute sich, seine Spiel= hameraden von der Erde wieder zu sehen. Aber als sie ihn baten, mit ihnen zu hommen, schüttelte er den Kops: »Das geht nicht. Wer einmal bei den himm= lischen Spielleuten mitgespielt hat, für den taugen die Lieder der Erde nicht mehr.« Aber als er sah, wie die blonden und



braunen Köpfe fich lenkten, lachte er: "Ihr mußt nicht traurig fein. Ich will euch ein großee Geheimnie fagen. Ihr konnt meine Mufik auch unten auf der Erde horen. Nur mußt ihr ganz ftill fein und genau hinhorchen.« Dann winkte er ihnen noch einmal zu, und der nächste Sonnenstrahl brachte die Kinder - rutich - wieder auf die Erde zurück.

Und wirklich, es wurde fo, wie der Spielmann gefagt hatte. Die bae Stillfein und Laufchen am beften verftanden, horten feine Weifen und konnten fie fingen und weltergeben. Und wo immer auf der Erde ein neues Lied entfteht, ift es ein

Stirck der himmlischen Weile, die Friedel, der Spielmann, fpielt, auf daß es niemale wieder auf Erden ein Reich der Stummländer gebe . . .

So erzählte Urfel. Und dann kam ee auf einmal, daß wir alle fanden, diefe Geschichte mußten wir für unfere Soldaten fpielen. All unfere Lieder konnten wir da hinein verflechten, und es murde ein Lazarettsingen, so frohlich, wie noch keine gemelen mar. Denn auch unfere Soldaten maren alles andere ale Stummländler, das merkten wir an diefem Tage.

Eine Frankfurter JM. - Führerin.

# Unsere Soldatenkalender

Die westfälischen Jungmadel hatten dem HJ.=Kameraden zugehört, wie er fo begeiftert vom »Stubenwettbewerb« erzählte. Der erfte Preie, den feine Soldatenftube erhielt, hatte der ganzen Zimmerbeleg-Ichaft den großen Sonderurlaub ermog= licht. Da beschlossen die Jungmadel: wir wollen auch jett noch zur Verschönerung der Soldatenstuben beitragen. Es kam ihnen mancher gute Gedanke. Sollten es wohl Bilder werden, Sprüche . . .?

"Einen Kalender machen wir, einen wunderschönen Jungmädelkalender. In fo einer Soldatenstube gibt ee doch fast nur Betten, einen großen Tifch, Stühle und Spinde. Darum foll unfer Kalender ein wenig Freude hineintragen.«

Sie holten sich alles zusammen, was dazu notwendig erichien. Festes, ichones Papier, Tufche, Lineal, Pinfel und einen Farbenhaften. Sprüche, die das Jungmadel= leben das ganze Jahr über begleiten, wurden in fein fauberlicher Schrift auf die Kalenderblätter verteilt.

"Mit euch ine neue Jahr", malten und zeichneten fie; und dann mar ee endlich loweit, und die Kalender murden hinauegeschickt. Viele hundert waren es. Es waren wirklich fehr schone darunter. Seht ihr, fo ift es wohl gekommen, daß die Jungmädelkalender nicht schweigend hingenommen murden, und daß fo viele Dankesbriefe kamen. Einer davon lautete: "Mit Eurem wunderbaren Gelchenk habt Ihr mir eine große Freude bereitet. Ich habe fast meinen Augen nicht recht ge= traut, ale ich feststellte, daß an dem Kalender Jungmadel viele Stunden verbrachten und nicht nur mit liebevoller, iondern direkt künstlerischer Hand Blatt um Blatt geplant und ausgezeichnet haben. Er fpricht nicht nur die Sprache der Jungmadel, fondern er überträgt die Frohlichheit und den lebendigen Einfat von Euch Jüngsten.

Ee mar mir gerade fo, ale mare ein Stuck oder eine Eche aus meinem bieherigen Arbeitekreie herausgeschnitten und nach hier überfandt. Diefer hübsche Kalender ham eben wie ein alter Vertrauter zu mir.

Faft ift er mir für diefe Umgebung zu schade, aber er foll ja mein Begleiter fein in diefen Monaten der Unruhe, und ich werde ein dickes rotes Kreuz an den Tag ftreichen, an dem der Tommy oder beffer gefagt, der »fliegende« britische Lowe, die lette feiner Federn laßt.

In Diefem Sinne mochte ich den Brief beenden. Euch westfälischen Jungmädeln nochmale herzlichen Dank.«

#### STREIFLICHTER

#### Haarnadeln und eine Ruinenhochzeit

Ee ift noch gar nicht fo lange her, daß man fich in England vor Lachen hat aueschütten wollen, ale man von der deutichen »Altmaterialfammlung« horte. So mae! Na ja, die Deutschen - ärmliches Volk eben! Im Laufe meniger Monate aber murde man nachdenklich jenfeite des Kanale - und nun stimmt man ein großee Geschrei an . . .

England braucht dringend Holz - von außen kommt zu wenig auf die Infel -,

Die stark fettlösende Wirkung, die im besitzt, macht es zum zeitgemäßen Reinigungshelfer für schmutzige Berufskleidung. Es reinigt gründlich und macht die Verwendung von Seife und Waschpulver überflüssig!

Gymnastik — Turnen

#### Gymnastikschule Kilda Senff

Duffeldorf, Jagerhofftr. 25 b. Staatt. auert. Ausbildungoftatte t. Tifch. Gomn. Bernisausb., Aortbild., Jerien, Laienfurfe. Pfleg. Gomn. Sport, Boltstaus-Mufif. Proipett aufordern.



Reichmann=Schule, Sannover ftaatl. anerfannte Ansbilbungsftatte für Dentiche Comnaftit / Eport / Zang. Beg.

April u. Cft. Sammerfteinftr. 3. Profp. Lotte Muller, Frantfurt (Main),

Stiftftrage 30 - Zang / Gymnaftif. Bollftand. Musbilbung jum Lehrberuf und Tangerin bis jur Bubnenreife. | Ausk. u. Prosp. Schulheim Hellerau b. Dresden

Staatl. anerk. Ausbildungsstätte für Deutsche Gymnastik

1. Berufsausbildung

2. Gymnastisch-Hauswirtschaftliches Schulungsjahr

Moston



da appelliert man an den Opfersinn der englischen Frau. »Verzichtet auf die hohen Absäte, tragt Schuhe mit niedrigen Abssäten«, hieß es damals, und »sammelt abgebrannte Streichhölzchen!« Nun wohl, es wird sich zeigen, ob das Gerüst aus abgebrannten Schwefelhölzchen stark gesnug sein wird, das Empire zu stüten.

Aber nicht nur Holz fehlt - Stahl gibt's fast noch weniger. Und man erhofft sich ungeheure Hilfe dadurch, daß die engslischen Frauen - auf ihre Haarnadeln verzichten!

Ale der Krieg begann, war man drüben fehr chic und fehr siegessicher. Mit Blümchenkleid und Stahlhelm saß man teetrinkend auf dem Luftschutgraben und

ließ die Beine baumeln. Hoch zu Roß zeigte man sich ale »Landhelferin«, in scharfen Breecheehosen mit umgehängtem Schönheitetäschchen spielte man Soldat. Mit Sektslaschen wurden Lazarettzüge »getauft«, und auf Klubsesten verkaufte man holdlächelnd Tänze zugunsten der »Arbeiterklasse«.

Nun, die Zeiten haben sich gewandelt. Jest kann man Bilder sehen wie neulich in der Zeitschrift »Sphere«: Hochzeit zwischen Ruinen, Trauung im Blitkriegsstill in einem durch eine Fliegerbombe zerstörten Hause prosten sich Brautpaar und Zeugen fröhlich zu!

Nun, wir durfen annehmen, daß diefes "amufing", diefes "beluftigende" Bild, wie

ee die Zeitschrift so geschmackvoll nennt, lediglich zugunsten einer zynischen Kriegepropaganda zustande gekommen ist.

Schließlich, was gehört schon dazu, wenn ein flottes Paar der Londoner Gesellschaft sich zum Zwecke einer Aufnahme für fünf Minuten in ein zerfallenes Haus bes gibt. Das Problem der Wohnungsnot und das Elend besteht ja nur für die »kleinen« Leute - die »Society« hat vorsläusig immer noch die Möglichkeit, sich auf ihre Schlösser zurückzuziehen. Vorsläusig...

#### Beilagenhinmeis

Einem Teil dieler Auflage liegt ein Prospekt des Verlages Georg Westermann, Braunschweig, bei, den wir der Beachtung unserer Leser empfehlen.



reißfest · elastisch · farbecht



## Die ganze Familie spart üm die Wette



Postsparen ist bequem und lohnt!

# Die Schwesternschaften in der US.-Volkswohlfahrt

#### Die Nationalsozialistische Schwesternschaft



bildet in allen Teilen des Großdeutschen Reiches in staatlich anerkannten Kranken- und Säuglingspflegeschulen junge Mädchen im Alter von 18 bis 28 Jahren für den Schwesternberuf aus.

Die kostenlose Ausbildung schließt nach eineinhalb Jahren mit einer staatlichen Prüfung ab. Die Schwestern werden anschließend ein Jahr im Krankenhaus und später auf den für sie geeigneten Arbeitsplägen in den verschiedensten Aufgabengebieten eingesetzt, 3. B. in Gemeinden, Krankenhäusern, Kinderkliniken, H. Lazaretten, H. Mütter. und Säuglingsheimen, Schulen der VISDAP. und Ordensburgen.

Als Aufnahmebedingung gelten neben gesundheitlicher, charafterlicher und politischer Eignung eine abgeschlossene Schulbildung, der Vachweis des Reichsarbeitsdienstes und des hauswirtschaftlichen Jahres, das in Einrichtungen der VISO. abgeleistet werden kann.

Nähere Auskunft ist bei den Dienststellen der VIS. Schwesternschaft in den Gauamtsleitungen der VIS. Volkswohlfahrt zu erhalten.



#### Der Reichsbund der freien Schwestern und



Pflegerinnen e. D. gibt jungen Mädchen im Alter von 18 bis 35 Jahren Gelegenheit zur kostenlosen Ausbildung in der Kranken- und Säuglings- und Kinderpflege. Die
Ausbildung dauert anderthalb Jahre, der sich

ein praftifches Jahr anschließt.

Musbildungsftätten in allen Gegenden Deutschlands.

Saushaltsjahr und Arbeitsdienst gehen der Ausbildung voraus. Das Saushaltsjahr kann auch als Vorschülerin in Arbeitsfeldern des Reichsbundes und in Einrichtungen der VISO. abgeleistet werden. Vorschülerinnen erhalten neben freier Station ein Taschengeld.

Vach abgeschlossener Ausbildung können die Schwestern des Reichsbundes in Operationsfälen, Krankenhäusern, Kinderkrippen derkliniken, Sanatorien, Zeimen, Milchküchen, Kinderkrippen in der Wohlfahrts- und der Privatpflege, nachgehenden Säuglings- und Kinderfürsorge in den ländlichen Votstands- gebieten, in der krankenpflegerischen Tätigkeit im Ausland, im Büro und als Sprechstundenhilfe nach eigener Wahl arbeiten. Die Anmeldung erfolgt bei den Gaugeschäftsstellen des Reichsbundes in den Gauamtsleitungen der VISO.



#### Verzeichnis der Unschriften der Bauamtsleitungen der 1780.

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ø a u                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Effen 7. Franken 8. Salle-Merseburg 9. Samburg 10. Seffen-Vlassau 11. Rärnten 12. Roblenz-Trier 13. Röln-Nachen 14. Rurhessen 15. Mark Brandenburg 16. Magdeburg-Inhalt 17. Mainfranken 18. Medlenburg 19. Muchessen | Bayreuth, Sofgarten  Berlin-Wilmersdorf, Sachsische Strasse 28  Danzig, Wiebenwall 5  Dunselborf, Industrichaus am Wehrhahn 94/96  Effen, Thomaehaus, Schließfach 242  Rürnberg. D., Marienstraße 32  Raumburg a. d. S., Bahnhofstraße 44  Samburg 36, Große Theaterstraße 32  Darmstadt, Steubenplat 37  Klagenfurt, Steubenplat 37  Klagenfurt, Steubenplat 38  Köln, Blaubach 3  Kollenz, Sindenburgstraße 8  Köln, Blaubach 3  Kassel, Sumboldtstraße 2  Berlin W 62, Burggrafenstraße 33  Desfau, Sitlerhaus II, Dechelhauser Straße  Würzdurg, Ludwigkai 4  Schwerin i. M., Adolf-Sitler-Straße 333  München, Widenmayerstraße 3 | 24. Pommern 25. Saarpfal3 26. Sadsen 27. Salzburg 28. Schlesten 29. Schleswig-Solstein 30, Schwaben 31. Steiermark 32. Subetenland 33. Sido-Sannover-Braunschweig 34. Thüringen 35. Tirol-Vorarlberg 36. Wartheland 37. West-Ems 38. Westslen-Vost 39. Westslen-Süd | Stettin, Grüne Schanze 2 Weuftadt a. b. Weinstraße, Talstraße 3 Bresben, Albertplatz 3 Salzburg, Jaberstraße 17 Breslau, Gartenstraße 15—17 Riel, Rlinke 21 Augsburg, Salberstraße 16 Graz, Leonhardstraße 50 Reichenberg, Konrad-Senlein-Platz 10 Sannover, Straße der SA. 29 Weimar, Abolf-Sitler-Straße 9 Innsbruck, Anichstraße 42 Posen, Ritterstraße 21 Ofdenburg, Gottorpstraße 8 Münster i. W., Gertrudenstraße 25 Dortmund, Dudenstraße 23 Wien 1, Am Sof 6 |
| 2). Oberdonau                                                                                                                                                                                                           | Wien 1, Wiedner Sauptftrafie 23-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41. Württemberg.Sobenzollern                                                                                                                                                                                                                                        | Stuttgart Gartenftraße 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Lette-Berein

1866-1941

#### Berlin W 30, Biktoria-Luife-Plat 6

3m Mpril 1941 Beginn folgender Lebrgange (weiterer Beginn Oftober 1941):

#### Raufmännifde Berufsfacioule:

Einjährige Söhere Sandelsichule für Schülerinnen mit Mittelichulreife oder dem Abichlußzeugnis der 6. Alasse einer Mädchenoberichule; zweijährige Söhere Sandelsichule für Schülerinnen mit dem
Abichlußzeugnis der 5. Alasse einer Mädchenoberichule; einjährige
Söhere Sandelsichule für Abiturientinnen; einjährige und halbiährige faufmännische Berufssachlehrgange; So.Fremdiprachens
Zeminar; Lehrgang zur Ausbildung von Gutssetretärinnen und
Wehilsinnen für Amts- und Gemeindeverwaltungsgeschäfte.
Zonderfurse in faufmännischen Fächern.

#### Sauswirticaftliche Berufsfacichule:

Ginjährige Sanshaltungsschule, Franensachschule (Staatsprüfung in der Sanswirtschaft), Ausbildung von Sanswirtschaftsleiterinnen istaatliche Anerkennungsprüfung), halbjährige hanswirtschaftliche Berussigenschung (einschl. Sonderlehrgängen für Abiturtentinnen), Vehrgang zur Ausbildung für die eigene Sänslichkeit, hanswirtsschaftlicher Ansbaulehrgang. Sonderkurse in hanswirtschaftlichen Fächern.

#### Gewerbliche Berufsfacichule:

Bernfofactlaffen für Robe und Modeilluftration, für Berbegraphit, für textiles Runftgewerbe, für Bafdemagarbeit, Bernfotachlebrgang für Runftfopfen. Lehrwertstätten für das Damenichneiderhandwert, für das Stiders und Uniformstiders bandwert, Mufbaulehrgange für Sandwerferinnen. Sonderfurse in gewerblichen Sächern.

#### Tedniide Berufsfacidule:

Ausbildung jur Photographin, jur medizinischenischen Webilfin, jur medizinischenischen Affistentin, jur technischen Affistentin an veterinarsmedizinischen Inftituten, jur technischen Affistentin für Metallographie und Berkftoffprüfung, jur technischen Affistentin für chemische und biologische Inftitute. Conderlebrgang: Einführung in die angewandte Speftrographie.

Die "Modeblätter des Lette-Bereins" enthalten besondere Anleitung für Umanderungoschneidern. Ausfunft, Anmeldung: wochentags 10-1 Uhr vorm., außerdem Dienstag, Mittwoch und Freitag nachm. 4-5 Uhr. Dienstag abend 6-7 Uhr. Prospefte unentgeltlich. Fernruf 25 97 01.

Anlagt, des 75jabrigen Jubilaums des Lette-Bereins finden am 28. Februar und am 1. Mars von 11 14 Uhr und 15 18 Uhr Anbrungen durch die Unterrichtsbetriebe ftatt.

# BDM. = MADEL

oder aus dem BDM, hervorgegangene jüngere

#### PARTEIGENOSSINNEN

zur Verwaltungsarbeit in den Einheiten der Hitler-Jugend gefucht. Kaufmännische Ausbildung, insbesondere Buchhaltung, ist Bedingung

Bewerbungen mit handgeschriebenem Lebenslauf Zeugnisabschriften und Lichtbild an die

# Reichsjugendführung

Hauptamt VI - Personalverwaltung

Berlin N 54, Lothringer Straße 1

#### Fremdsprachen

#### Jorns-Schule / Dresden Beethoven-straße 7

Berufsausbildung zur

Dolmetscherin, fremdsprachlichen Sekretärin, Uebersetzerin in Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch.

2 moderne Villeninternate an dem berühmten "Großen Garten". Gute Verpflegung. Glänzend beurteilt durch Behörde, Industrie, Presse und frühere Schüler, Freiprospekt B.



#### TRIER

Meisterschule des deutschen Bandwerts Sachtlaffen für:

Schneiderei, Modezeichnen . Stiden, Weben, Teppichenupfen und Sarben

Meifterprüfung = Staatliche Abfchlufprüfung

Rameradichaftswohnheim - Bemeinschaftsfüche Semefterbeginn 1. April und 1. Oktober Rustunft u. Profpett durch das Setretariat der Meifterfoule Erier, Paulusplat 4

#### Ein Sommerhalbjahr in Bad Harzburg

vermittelt Ihnen in frisch-fröhlicher Gemeinschaft mit vielen jung. Mädehen eine gründl. Berufsausbild. bei Dr. Nitsch, Bad Harzburg. Halbjahrskurse:

#### I. Kaufmännische praktische Arzthilfe

II. Fremosprachliche Korrespondentin

kaufmännische Fächer, Sprachen, deutsche und fremdsprachliche Kurzschrift, Maschineschreiben.

Großes Internat mit modernster Innenausstattung. Zwölf hauptamtliche Lehrkräfte. — Beide Berufe liegen der Frau, sind vielseitig, interessant und bieten sehr gute Berufsaussichten. Fordern Sie Prospekt M.

Stellt Euch in den Dienst der NGB.



SOLVOLITH, die zahnsteinlösende Pasta zeichnet sich durch ihren Gehalt an natürlichem Karlsbader Sprudelsalz im Kampfe gegen Zahnstein, die Ursache vieler Zahnkrankheiten, besonders aus und wirkt der Zahnstein-Neubildung entgegen.



#### Stellenangebot

Bur die Dienftftellen des Landrate in Leslau (Reichogau Bartheland) werben mehrere

#### Stenotypistinnen

gefucht. Befoldung nach Tarif. Aufbaugulage wird gewährt. Leslau hat über 50 000 Einwohner und landichaftlich icon an der Beichfel gelegen.

Bewerbungen mit Lebenslauf und Beugnisabidriften fowie Lichtbild find eingureichen an

Landrat in Leslau

(Warthegau)

#### Kaufmännische Ausbildung

#### handels=halbjahrs=kurfe

(mit Aursichrift- u. Maichineichreiben). Brundl. Borbereitung für die Buro-pragie. Berlangen Sie Profpett B.

Bertholds Unterrichts - Anstalt Leipzig C 1, Salomonstr. 5 - Ruf 2 3074

#### UNSERE BÜCHER

Das kommende Deutschland

Von Günter Kaufmann. Junker & Dünnhaupt Verlag, Berlin. 274 Seiten; geb. 4,80 RM. in diefem Buche gibt Gebieteführer Kaufmann einen umfassenden Ueberblick über Aufgaben, Organisation und Arbeit der Hitler-Jugend. Das umfangreiche und grundliche Material murde übersichtlich und hlar zusammengestellt, fo daß diefes Buch dauernde Gültigkeit haben und, wie der Reichojugendführer

in feinem Vorwort fagt, sein bleibendes Dokument aus unferee Volkes größter Zeite fein mirb. Dr. Sufe Harmo.

#### Die Reclam=Bücherei

Verlag Philipp Reclam, Leipzig; je Nr. 0,35 RM. An diefer Stelle fei auch wieder einmal auf die hleinen Bande der Reclam-Bücherei (Verlag Philipp Reclam, Leipzig) hingewiesen. Sowohl an Erzählungen wie an Fachliteratur enthalten diefe Hefte eine folche Fulle von Gutem und Intereffantem aus dem geiftigen Leben unferes Volkes, daß ee fich immer mieder lohnt, danach zu greifen.

Die Aufnahmen ftammen von: Witleben, S. 1, S. 2 (4), S. 3; RAD. Reicholeitung, S. 4 (3), S. 5 (2); Atlantic, S. 8, S. 9; Foto-Holimann, S. 8; Barbara Soltmann, S. 9 (2); Reichobiloftelle, S. 10 (5), S. 11 (6), S. 12 (2); Haafe-Pafchke, S. 12 (4); Gertrud Lifti, S. 14 (3), S. 15 (6); Angelika von Braun, S. 18 (5), S. 19 (3); Haafe-Pafchke, S. 12 (4); Foto-Withlahm S. 18 (5), S. 19 (3); Haafe-Pafchke, S. 19 (3); Foto-Withlahm S. 18 (5), S. 19 (3); Haafe-Pafchke, S. 19 (4); Foto-Withlahm S. 18 (5), S. 19 (6). Palchite, S. 6 (1); Foto-Witleben, S. 6, S. 7 (2); Atlantik, S & (1); Foto-Hoffmann, S. &, S. 7 (2); Reichabildftelle, S. &, S. 7 (3). Zeichnungen: Friedrich Felber, S. 16 (2); Ferdi Spindel, S. 17 (2). - Umfchlag: Haafe-Pafchke.



#### Die erfahrene Sportlerin

kennt die belebende Wirkung des ersten Haut-Funktions-Olas

Diaderma

Ob zur Sportmassace, Seibsimassage oder Körperpflege - Diaderma stählt und belebt den Körper, nährt die Haut, macht wettertest und schüfzt zugleich gegen Sonnenbrand

M. E.G. GOTTLIEB, HEIDELBERG 89 P

# Landestonservatorium in Leipz

Direttor Broj. Walther Taviffon.

Bollftandige Ausbildung in allen Bweigen der Tonfunft. Dochfcule und Musbilbungotlaffen, Opern., Opernregies und Opernchorichute.

Rirdenmufitalifdes Inftitut, Beitung Brof. D. Dr. Rert Straube.

Anmeldung für das Commerfemefter 1941 für alle Abteilungen bis gum 13. April. Profpette unentgeltlich durch das Weichaftegimmer.

für Tochter, Braut und Hausfrau E. Horn, Der neuzeitliche Haushalt Führer durch die gesamte Küche und Hauswirtschaft. 2 Bde. in Leinen geb, mit über 700 Textabb. u. 81 ganzseit. Tafeln. Aus dem Inhalt: I. Kochkunst u. Ernährungskunde. Warenkunde der Lebensmittel, Einf. Hausmannskost, Einfache bis feinste Fleischkost. Rezepte f. Wild, Geflügel, Fluß- u. Seefische, Suppen, Sofien u. Beilagen, Gemüse, Pilze, Rohkost, Mehl- und Obstspeisen. Die kalte Küche, Backrezepte, Diätkost, Einkochen, Ge-tränke u. Garnierkunst. II. Das Heim, Behandl, d. Möbel, Betten, Teppiche usw. Pflege d. Kleider u. Wäsche. Hausschneiderei. Tischkultur. Der gute Ton. Körper-, Schönheitsu. Krankenpflege u. v. a. Barpreis RM. 24.-.. In Raten RM. 25.20. Kleinste Monatsrate Kleinste Monatsrate RM. 2.50. 1. Rate bei Lieferg. Erfüll .- Ort Leipzig, Lieferung durch Buchhandlung Carl Heinz Finking, Leipzig C 1/42, Rendnitzer Straße 1-7. Werber gesucht.

#### Technische Assistentinnen



Staatlich anerk. Lehranstalt für medizinisch technische Assistentinnen Sämtl. Fächer, Röntgen und Labor. Staatsexamen Ostern und Herbst

Prospekt frei! Klinik für innere Krankheiten Dr. med.

Staatlich anerk. Lehranstalt f. med.-techn. Assistentinnen Laboratorium MargotSchumann

Bin. - Lichterfelde - West Tietzenweg 85-89 Staatsexam. i. d. Anstalt v.eig.Prüfungskommis-Prosp. frei. Beginn: April u. Oktober



#### Elektr. RÜCKLICHT (omtl.geprütt) RM 165

Lichtanlage: Dynamo 2,1 Watt. Große Torpedo-Blende. RM 9,15. Nur Nachnahme.

& P. STRICKER . Brackwede-Bielefeld

#### Die staatlich anerkannte Volkspflegeschule der Provinz Schleswig-Holstein i. Kiel

beginnt am 17. April 1941 einen neuen, zweifabrigen Lebrgang gur Musbifdung bon

#### Volkspflegerinnen

für alle Sauptgebiete bes bolfspflegerifden Dienftes. Ausfunft und Anmelbung bei ber Schulleitung Riel, Dammftr. 5, II. Stod. Gernruf 9356. Eprechftunden Montage bon 9 bie 11 Ubr ober nach Bereinbarung.

#### Haushaltungsschule

#### Erfurt-Bochheim, Dans Sonnenblid

Briv. Saustalinngsichnte. Rachfte Aufnahme Cttober 1911. Page. Gumn.-hauswirtich. Lernjabr / Borfemi-

#### Gymnastik

#### Comnaftitioule Deligio,

Borgialtigite Anobildung. Al. Arcio. Berlin. Dahlem. Berufsausbild. in Dt. Berufofchulerian. Dufit, Evort, Bart, Bomn. in. ftaatl. Abichlugeramen, Eport,

Sicherungsschrauben

für fahrrodbe-

leuchtung



Collà Musikinstrumente

und Bubehör. C. M. Bunberlich, gegr. 1854 Siebenbrunn (Bogil.) 200.

**Sammelt** Altpapier



Schlüssel im Gebrauch

#### Fahrrad-Beleuchtung mit Diebstahlschut für Dynamo, Scheinwerfer und fahrrad

Brofpette aber das große Aftron. Brogramm in Fahrrad. Beleuchtungen burch

Aftron Elektro-Industrie A. foeble, Stuttgart-W

Werbt für eure Zeitschtift "DDM."!

#### chihe wollen Collonil

"Das Deutsche Mabel" erscheint einmal monatlich. Bezugspreis 20 Bf. je Ausgabe. Bei Bostbezug vierteljährlich 60 Pf. (einschl. 6,51 Pf. Zeitungsgebühr), guzuglich 6 Pf. für Zustellung frei Saus. Derausgeber: Bund Deutscher Mabel in der DJ., Berlin; Sauptschriftleiterin Gilde Munste, Berlin, Berantwortlich für den Anzeigenteil: Georg Berner, Sannover. — Berlag und Drud: Riedersächliche Tageszeitung Gmbh., Sannover M. Georgstraße 33, Fernruf 5 04 41. - Preidlifte Rr. 11.



Anappichaftitr. 14 . Beftfalen

# Deutsches Mädel nomede Tegnonthur dub deutstehen Rohm Ennignb



Der Beruf der Schwester vom Deutichen Roten Rreus, deren Aufgabe in der Mitarbeit an der Boltsgesundheit liegt und beren lettes und bochites Biel es ift. im Rriege Die Bilege ber franten und verwundeten Goldaten in den mobilen Sanitätseinheiten su übernehmen, bietet unendlich viele Möglichkeiten zu einer reich befriedigenden Tätigkeit für jede einzelne Schwester. Besondere Fähigkeiten und Neigungen tonnen ausgebildet werden, wirtschaftliche und technische Begabungen finden ein reiches Arbeitsfeld, und die Mutterhäuser sorgen für die Fortbildung der Schwestern auf allen Gebieten in der Merner-Schule des Deutiden Roten Kreuges in Berlin-Lantwig. Frobenftrage 75-77.

Die Ausbildung in der Krantenpflege ift unentgeltlich mit einer staatlichen Abichlugprüfung nach eineinhalb Jahren. Sieran ichließt fich ein Jahr prattischer Arbeit im Krantenhaus bis dur Erlangung der Erlaubnis dur berufsmäßigen Ausübung der Krantenpflege. Die weitere Zugehörigfeit su einer Schweiternichaft bes DRR. fichert die Ausbildung im Wehrmacht-Sanitätsdienit dur Wehrmachtichweiter.

Das Aufnahmealter liegt amiiden 18 und 34 Jahren.

Reben freier Station. Dienstfleidung Gesundheitsfürsorge und Krantenversorgung wird ein Taichengeld gewährt.

Mus dem Feldpoitbrief einer DRR.=Chweiter aus dem Weiten: "Schwester, ich mußte ia. daß Sie tommen murben. Meine Mutter ware auch trot aller Arbeit noch einmal getommen." - -Wenn mir Schweitern, beionders den Schwerverwundeten, periprechen: .. 3ch tomme bestimmt noch einmal". und dann wirklich beim Schein einer Taichenlampe noch einmal an das Bett tommen und der friicoperierte Goldat nichts weiter fagt, dann lohnt diefer Sat allein icon Arbeit und Mube eines Tages im Rriegs: Sanitätsdienit

Bergeichnis der Schweiternichaften vom Deutichen Roten Rreus Anfchrift. Edwefternichaft . Unidrift: Edweiternichaft . Anichrift: Edwefternichaft . 1. Altona 26 Gera (Thur.) 51. Murnberg-5 Milce 161 · Delenenftift Ebelingftraße 15 · Cit-Eburingen \*2. Berlin NW 40 Martifches baus Birtenftrage a der Stadt der Reiche. Gobbelau parteitage Rurnberg Scharnhorftftr. 3 . für Aranfenpilege Philipps-Sofpital . Philipps-Sofpital 52. Difenbach (Main) 3. Berlin:Charlottenburg 9 Dindenburgring 66 . des Etadifrantenbaufes Gotha Ebereichenallee 16 . Paulinenbaus Difenbach/M. im Teut. Erfurt. Pandftr. 31a . Biftoria-Adelbeid-Caus Berlin-Lantwiß ichen Roten Areus 53. Prag 29. Graz Mogartftraße 87 · Luifen-Cecilien-Baus Elifabethinen. Marlaplan 28 . Prag 5. Berlin:Lichterfelde . Mutterhaus für gaffe 14 . Steiermarf Boien Teutiche über Gee Dindenburgd. 184 Bernbardinerplat . Bofen Samburg \*6. Berlin=Lichterfelde Peim Edlump 84 . Damburg \*55. Quedlinburg Carftennftrage 58 . Rittberghaus 31 Sannover Titfurter Beg 5 . Quedlinburg Berlin NW 7 Püperodeftraße 1 . Clementinenhaus 56. Gaarbruden Schumannstr. 20 . Brandenburg (Charite) \*32. Sannover Rob. Roch Ctr. 2 : Beftmart . für Cauglings. und Berlin: Beigenice Erwinftrage 7 Arantenpflege 57. Saaia (Thiir.) Grope Seeftr. 6 . Berlin-Beißenfee 33. Bad Somburg v. d. S. bei Gifenberg Elie-Edmefternichaft Bodum: Langendreer Raif .- Frdr. - Prom. . Bad Domburg v. d. D. 58. Salzburg 3n d. Schornau 27 . Ruhrland 34. Karlsbad: Drahowit Augustinergaffe 7 . Calsburg 10. Braunidweig Bergftraße 846 59. Comerin (Mediba.) . Karlebad Damburg Ett. 226 . Brauntd,weig Echlageterplay 1 . Medlenburg 35. Karlsruhe 11. Bremen Raiferallee 10 60. Stettin-Grauendorf · Rarlorube Cfterftrage le banfeiche Schwefternich. 36. Raffel D. Göring. Str. 16. . Stettin 12 Bremen Sanfteinftrage 29 - Raffel 61. Stenr Bentheimftr. 18 . Elifabeth. Daus Sierning. Etr. 129 . Cherdonau Riel 13 Breslau 62. Stolp (Bommern) Annenftr. 63-71 . Nordmart Blücherftrage 2-4 . Augufta Dofpital \*38. Riel Eteinftrage 58 . Stolp 14. Breslau Lorentend. 6-10 63. Stuttgart Deinrich Schwefternich Birfenmalocen 5 EchlefifcheSchwefternich. Röln-Lindenthal Silberburgftr. 85 Bürttembergifche 15. Coburg Edweiternichaft Frangftraße 8-10 . Rheinland Guft. Dirichfeld. 64. Beimar 40. Roln=Lindenthal Ring 1 · Marienhaus Bul . Chred . Cir. 2 . Cophienbaus Arieler Etr 8 · 951n \*16. Darmitadt 65. Bien 19 41. Ronigsberg (Br.) . Cfipieugen Dieburger Etr 81 Alice-Echweiternichatt Billrothftraße 78 Billroth-Echwefternich. Tragbeimer Bulverftraße 12-13 17. Dresben \*66. Wien 9 \*42. Rrefeld Reichenbachitr 67 . Tredden . Arcfeld Rinderfpitalgaffe 6 . Citmart Marianne-Rodius. Etraße 20 \*18. Duffeldorf 67. Wiesbaden \*43. Landsberg (Barthe) Moorenftrage 5 , Tuffeldort Schone Musficht 41 . Oranien Griedeberg Str.16a . Grengmarf \*19. Ebersmalbe 68. Wiesbaden 44. Leipzig C 1 Raifer.Brdr. Str. . Rurmart Schwalbach. Etr.62 . Biesbaden Marienftrage 17 . Leipzig 20. Elbing \*69. Buppertal=Barmen \*45. Qubed Pott Cowleftr. 22 . Elbing Eubhoiftraße 27 . Buppertal-Barmen Marliftrage 10 . Lübed 21. Gffen=Ruhr 70. Wuppertal=Elberfelb 46. Magdeburg Oufelandftr 55 Dardiftraße 55 . Rheinifches Mutterbaus . Buppertal-Elberfeld Gr. Diesborf. Str.41 . Rahlenberg Stiftung 22. Frantfurt (Main) 47. Mains Quindefir 14-16 . Frantiurt/M. von 1836 Muf ber Steig 16 . Mains 23. Frantfurt (Main) \*48. Marburg (Lahn) Berlin-Lantwiß Efchenheim. 2111.4-8 . Maingau Teutichhausftr. 25 . Marburg (gabn) Grobenftr 75-77 . Berner-Edule vom 24. Frantfurt (Oder) Deutichen Roten Greus Meiningen Goepelftraße 15 . Ederland Ernftitrage 7 . Derzog. Beorg. Etiftang Gortbildungolehrgange für THA. Comeftern. Dauswirtichaftliche Ausbildung für junge Madden von 16 Jahren ab, als Borftufe für den THA. Chwefternberuf. 25. Gelientirchen \*50. München

Romphenb. Etr. 163 . München

In den mit \* bezeichneten Schwesternichaften ift eine Ausbildung in ber Saug linge und Aleinfinderpflege möglich

Cithopadiiche Univerfitatoialinit und Edulungeanftalt für Rorperbehinderte (Dotar-Delene-Deim), Berlin-Tahlem. Staatl anert. Maffageichnie. Aufnahmealter mindeft. 191/: 3. Tauer 6 Mon. Abichluß: Staatliches Daffageeramen. Brantengymnaftitionle. Aufnahmealter: 18 Jahre. Cherfefundareife. Tauer: 2 3. Bufammenarbeit m and. Univ. Aliniten. Abichluß: Etaatl. Maffage. eramen und grantengumnaftiferamen. Beg b. Rurfe am 1. Ctt. u. 1. April.

#### Junge Mädchen

mit mittlerer Reife aur Erlernung von Bilege u. Erziehung geinnder und ges brechlicher Rinder, Daffage, Gymnafit geincht Abichließ Staatseramen. Cafelbit Daushalipilichtjahr. Anfragen an "Oumanitas", Leipzig O 39.

#### Hotelfac 1 - Ausoliduna

Boteljetretat (in), Benfionoleiterfin). Beichattoführer, Buro. Ruchen- u Saalangestellte u. a. merd. grunds lich anogebildet im prafrichen Unterricht der ftaatlich gen. priv.

#### Hotel : Fachschule m. Sandeloidule (Bernisjachichule)

#### München - Paling

Praxis im Haufe

Erfolgourteile, Elterurcferengen u. Broip. frei durch doe Direttorat.

# ne south

Verlangen Sie kostenl. u. unverbindlich meine ausführliche Aufklärungsschrift u. Dankschreib. Aus diesen erseben Sie, dat! durch ein einfach anzuwendendes Mittel, welches Sie d. die Apothek beziehen können, in kurzer Zeit, auch in hartnäckigen Fällen, rasche Heilung erzielt werden kann. Max Müller, Heilmittelvertrieb. Bad Weißer Hirsch bei Dresden.

#### Die NEB.-Wohlfahrtsschule Gau Sachsen



ftaatlich genehmigte Bolfepflegerinnen-Schule in Dresden M. Sindenburgufer 84 nimmt für Oftern 1941

noch Unmelbungen von Schülerinnen entgegen, die ale Bolfepflegerinnen in natio-

nalfogialiftifchem Beifte ausgebildet merben wollen. Berbeidrift toftenlos

von der Schule

#### RE .: Frauenidule für logiale Berufe. Roln

Mbt. I Roln, Rheinauftraße 8 Bottopilegeidule Mutnahme: April

Mbt. Il Roin: Martenburg, Parfitrage 8-5 Rinderpflegerinnenicule Aufnahme: April u. Cit Rindergartnerinnens and Portnerinnenfeminar Muinahme: April, fowte einjahriger Conderlehrgang für Abiturientinnen, Aufnahme: April Bugenbletterinnenfeminat

Rameradidaftebeim für auswärtige Ediferinnen

Aufnahme: Eftober

#### Raffel, Frobelieminar

Bogialpad. Beminat des Evangel. Diafonievereine Berlin:Behlendorf

Danowitticattliche Borfinfe. 1 3abr, für Abiturientinnen 1/2 3abr.

Rindergarinerinnen: Dorinerinnen. Antine. 2 Sabre

2onderlehrgang i. Abiolv. d. Sjähr. Frauen. ichulen. 1 3. u. 1/2 3 Braftifum.

Bugendleiterinnenfurins. 1 3abr Beginn aller Rurie April 1941. Edulerinnenbeim - Profpette.

#### kranken- und Säuglingspilege

Deutides Rotes Areus Schweiternichaft Ruhrland

bilder in ihren naatl. Arantenpilege. iculen am Arantenbaus "Bergmanns-beil" in Bochum und am Anappichattefranfenbaus in B. Vangendreer THR: Edweftern aus. Borausiegungen für Die Aufnahme: Mindeftalter 18 Babre, gute Erziehung, abgeichloffene Boltofdul- oder bobere Eculbildung, ab-geleiftete Arbeitedtenftvilicht 3m Habmen der Echivefternichaft ipater reiche Arbeito u. Aufftiegomöglichkeiten; auch Cauglingevilege fann erlernt merden. Raberee durch d. Mutterhane, Bochum. Yangendieet, 3n der Ecornau 27.

Die ftaatlich anertannte Cangiinge: und Aleinfinderpilegeichnie am Ginders tiantenhaute Rothenburgsort - Dum-burg - ftellt junge Dad den ab 18. Lebensjahr jur Erlernung der Säuglings und Aindervilege ein. Nach einundeinhalbiähriger Lebrzeit ftact-tinundeinhalbiähriger Lebrzeit ftact-Aufnahme in der Schwesternschaft. Auch erfennung als Sauglings und Aleintinderschwester. Beiterverpflichtungen
von seiten der Schülerinnen Detteben
nicht. Bewerbungen sind zu richten an
die Berwaltung des Kinderkrankendie Berwaltung des Kinderkrankendauses Rothenburgsort, Hamburg 27.

#### Univerfitato-Rinderflinit (Quifenheilanitalt) Seidelberg.

Staatlich anerfannte Sanglinges und Rinderpilegeichnte.

Beginn des nachten 11/2jabrigen Bebrganges April 1941. Echülerinnen merden noch angenommen. Mindeftalter 18 3. Anfrage an die Cherin.

#### Deutides Rotes Rreus Edweiternichaft Sergog Georg Stiftung Meiningen

nimmt Beinichweftern mit guter Edul- u Milgem. Bildung auf u. ftellt noch einige Echweftern, evil auch nur jur Bertretung, ein. Gfinft Beding Bewerbungoidtet. Ziaatl. Edmefternicule Mineborf Ca. Musbildung von Vernichweftern für die ftaatl. Alinifen, Univerfitate.

flinifen u Anftalten Qurebeginn jabri. Banuat u Muguft, in Muenahmefallen auch Aufnahme in den lid Rure Aud: bildung foftenlos, Zaichengeld u. treie Etation wird gewährt. Rach 14tfabr Ausbildung u. anichl Staateearmen faail Anftellung garantiert. Etg. Erholungeund Alterebeime, Bedingung: national-iogialiftifde Wefinnung der Bewerberin шид ihrer Familie, tadellofer Hut. rolle Gefundheit, gute Edulzeugniff: Anichrift: Staatliche Echwesternichule Arnodori (Cachien) bei Treeden.

#### Deutides Rotes Rrens Schweiternichaft Beitmart

#### Deutides Rotes Rreus Schweiternichaft Lubed

nimmt Edulerinnen für allgemeine Aranten: u. Cauglinaspilige an. Huch werden ig Madchen jur Borbereitung i den Beruf der Rote-Areus-Echweiter im Alter von 16-18 3. ale Borichule-rinnen aufgenommen. Die Ausbildung ift toftenlos. Bewerbungen m. Lebenslauf, Beugnisabidr. u. Lichtbild erbeten an Cherin D. Schafer Marliftrage 10.

Das Stadt. Sauglingefrantenhaus u Sanglingoheim m. ftaatl, anerfannter Edmefternpflegeichule Arnftabt nimmt Eftern 1941

#### Edulerinnen

an. Raberes durch die Rrantenbands ben mit Lebenst an die Cherin Bermaltung Arnftadt t. Thur.

#### Staatliches Kindergärtnerinnen= und Hortnerinnen=Seminar

an der Dans-Schemm.Ecute in Limburg a. d. Sahn. Beginn des neuen Bebrgange: Chern 1941 Mustunft durch den Cberftudiendireftor.

Bir benötigen ab fof. u. lid. ausgebild.

#### Rindergartnerinnen

und

#### Rinderpflegerinnen

jur Leitung von Tauerfindergarten auf bem Yande. Bewerb, find eingureichen: NETMB., Gauleitung, Amt tür Bolto. mobifahrt, Raffel, Sumboldtitrage 2.

#### Schülerinnenheim der Etadt Mordlingen

mit Maddenoberichule (fecheflaffig) Dabdenmittelidule (breiflaffig) Danohaltungoidule (einflatiig) Fraueniachichnte (gweiflatfig)

Musbildung jur Sauswirticafteleiterin. Ausfunft: Die Veitung.

#### Bad Durmont

des Kraises Hameln - Pyrmont Haushaltungsschule

Gründl.hauswirtsc attl.Ausbildung

#### BD M. - nAUSAALTUNGSSCHULEN Berufefachschulen Infnahme:

BEW . Wabel vom vollenbeten 15. Lebenstahre an.

Ednigeld: Ter Bahresture beträgt 840 MM. einichl Edul. u. Berpflegungegeld.

Yehrplan:

Dauewirtichattliche Eriuchtigung einichl. Dandarbrit, Befundheite. und Sauglingerflege, Gartenbau Weltanichauliche Eculung Qulturelle Ecunung Eport

#### B D M. - LANDFRAUENSCHULEN, Anfnahme:

Bom vollendeten 16. Bebend-

tabre an Edulgeld.

720 9190. im 3abre.

Yehrrian: Dauewirticaftliche Ertfichtigung Gartenbau

Groß. und Rleinttergucht Wildwirtichaft

Nadelarbeit Beltanichauliche Edulung

Rulturelle Eculung Eport Antragen find gu richten an das

Sogiale Amt der Reichejugendfüh. rung Berlin W 85, Qurfürftenftr 58

#### NG.=Rindergartnerinnenieminar bes Reichsgaues Wartheland

Bojen, Baldowittage 10. Erager: Ter Reichentattbalter -Gaufelbftverwaltung

Reginn der Ausbildung: 15. 10. 1941. Anmeldung bie späteftene 15. 9. 1941. Wohnen im Rameradicattobeim Stipendienmöglichfeiten porbanden.

#### Die Saushaltungsichule

des Areifes Gichwege (Berra)

#### Berufsiadidule

bildet junge Madel aus auf allen Bebieten neuzeitlicher Sausbalteführung Ginjabriger Lebrgang Bur Unterbrin-

#### Bettfedern



la.böhm.Qual. Gratis-Muster Christi Nachf. Cham Bay .:

Hess-Harmonikas Versand on Private



# Rurzichrift!

Klingenthal-Sa. 276

Sie find fonft im Rad. teil. Unentbebrlich in jebem Beruf. Berlangen Sie mein erprobtes Lehrbuch. Dach Diefer neuen Methode tonnen Gie febr bald burch

Selbstunterricht. bie notwendigen Beiden

u. Rurgungen erlernen und eine entiprechenbe Schreibfertigfeit erlan. Abungeaufgaben gen. mit Lofungen, bagu in. tereffanter Lefeftoff gur Bervolltommnung bes Belernten.

Rurgidrift flipp und flar mit Lefeftoff" suf. (Nachnahme NM 3.60)

**Buchversand Gutenberg** (3nb. Emil Rubolph) Dresden-Kl 412

NE.=Cogialpadagogiiches Ceminar des Umtes für Boltswohlfahrt / Gau Ditpreugen Ronigoberg (Bt.) und Allenftein (Cfipr.)

#### Lehrgänge zur Berufsausbildung

Ronigaberg

Bolfepflegerinnen, Beginn Berbft Rindergarin u. Dorinerinnen, Beg. Cftern Bugendleiterinnen, Beginn Cftern

Rindergatin. u. hortnerinnen, Beg. Oftern Rinderpilegerinnen, Beg. Eftern u. Derbft Rameradichaftsbeime find angeichloffen. / Ausfunft und Brofpette durch die Ceminarleitung in Ronigoberg (Br.).

#### Kaushaltunoslehule Dr. Morie Voigt Erturt mit Schülerinnenheim. Gegr. 1894 - Berute. fculerfat - Jahrest, 1/20 u. 1/4-3ahresturfe. Rachfte Aufnahme Oftober 1941 - Erudidrift

Laut lesen und



(Stenografie) brieflich zu lernen ist wirklich sehr leicht! Herr Joseph Staudigl, Studienrat am alten Gymnasium in Regensburg, schrieb am 13.2.38: "Ich halte Ihre Unterrichtsmethode für ausgezeichnet. Wenn jemand sich genau an den von Ihnen aufgestellten Übungsplan hält, so muß er, ob er will oder nicht, ein tüchtiger Stenograph werden." — Der Abiturient Karl Ditsche in Friede-walde schrieb am 7. 8. 40: "Schon nach 8 Monaten hatte ich eine Schreibgeschwindigkeit von 120 Silben pro Minute erreicht." Mit der neuen amtlichen Deutschen Kurzschrift kann der Geübte so schnell schreiben wie ein Redner spricht! — 500 Berufe sin 1 unter unseren begeis erten Fernschülern vertreten. Sie lernen bequem zu Hause unter der sicheren Führung von staatl, geprüft, Lehrern! Das Arbeitstempo bestimmen Sie selbst! Alle Lehrmittel werden Ihr Eigentum! Bitte, sen-den Sie sof. in off. Umschl, diese Anzeige ein (3 Pf. Porto).

#### Privater Kurzschrift-Fernunterricht E. Spiekermann, Berlin-Pankow Nr. 160 ()

Bitte senden Sie mir ganz umsonst und unverbindl, 5000 Worte Auskunft mit den glänz. Urteilen von Fachleuten u. Schülern! Vor- u. Zuname: Ort und Straße: .....